ückläufie

Wortungsbewidge, at sich nach Ang Verbesser, Ver die mid Ang Engen, di

erratipt werden a
positive Blanda
munter Bendag
munter Bendag
munter Bendag
Statistik Beder Re

und Fahrverlog
son 1983 ag
bosen Vergrage
bosen Um fas
bosen Vergrage
bosen Vergrage
ben Trunkerleg
gen Trunkerleg
ben Verden 1985 a
bosen Vergrage
ben Verg

The Cie Attorne

ce: hand se

PP R

utze ter gesten i us Côtes du No

ne in ser Breite

in i cinem Kan

ार्थ weitere reder

Sibrie Taid, 8

attel gonnte was

Cine in Nord R

enezplosion

35.00 In einem ich

W New Tels

n sieden Berger

Three med line

Aceta in in

arteralen ar la

Kundel wie le

h von Tapeliele.

Obsen, nagina g

e Indian &

dom nur tyth 程

section weder

r in Bädem

.∧:ವಿದ್ಯಾಪಕ್ಷಿಯ ಪ

LA LE MESES

rijen BereineSe

e despessione

. . saiscee

chanambidet (

and the second

marijeta se

1555.200# 1755

ar Heineman e

<u>, 1213 ježi (136</u>

inare Geizh fae

-- Storge

不证证明可能理

محلا كال يهداد دير

ಾಗಿನ-ಕೆನ್ಸ್ ಚಿತ್ರ

e e a il

: Sire will f

علقال بين سين

mondages at

Bankräuber

. Virginite in it.

الكليكالية منازع والم

Name de district

7172

252 N**inds** 

ærpfeil"

i disebi

disa PPI Tains

: verden

Ze

Nr. 141 - 25.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36.00 bfr. Dänemark 8.00 dkr. Frankreich 6.50 F. Griechenland 105 Dr. DeBritannien 65 p. Italien 1300 L. Jugoskwien 275.00 Din. Luxemburg 28.00 lfr. Neodolfande 2.00 bff. Norwegen 7.50 nkr. Österreich 12 öS. Portugal 100 Ess. Sphwedolf, 8.50 skr. Schwelz 1.80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische losein 150 Pts.

#### **TAGESSCHAU**

#### **POLITIK**

Schadstoffarme Autos: Die Um-weltminister der EG kommen nicht am 25. Juni in Luxemburg zusammen, um die neuen Höchstwerte für Auto-Abgase festzulegen, sondern voraussichtlich erst drei Tage später. An diesem Tag beginnt auch der EG-Gipfel in Mailand. Eine Begründung für die Verschiebung gab Italien, das die Ratspräsidentschaft führt, nicht.

Vermunning: Das neue Demonstrationsstrafrecht wird nächste Woche im Bundestag verabschiedet. Gegen die Stimmen der Opposition hat der Rechtsausschuß den Entwurf nach einem Koalitionskompromiß gebilligt. Die SPD hatte eine weitere Experten-Anhörung gefordert.

Wohngeld: Mit Beginn des nächsten Jahres wird das Wohngeld von durchschnittlich 110 auf monatlich 152 Mark erhöht, beschloß der Bundestag. Bis 1987 werden die Staatsausgaben für diesen Bereich um 920 Millionen auf 3.2 Milliarden Mark steigen.

Verkabelung: Ein höheres Tempo bei der Verkabelung hat Rudolf Mühlfenzl, Geschäftsführer der Münchner Pilot-Gesellschaft für Kabel-Kommunikation, von der Bundespost gefordert. Kommunalpolitiker stießen mit ihren Wünschen nach Verkabelung bei der Post oft auf taube Ohren.

Saudi-Arabien: De Bundessicherheitsrat, ein vetraulich ta-gendes Gremium, hit der Lieferung von Ausrüstungsgegenständen für die Polizei in Saudi-Arabien zugestimmt. (S 4)

Libanon: Bei eine Bombenan-schlag sind in Trooli 52 Men-schen ums Leben gkommen. Auf die Täter, die Kilogramm Sprengstoff in ein Mauto ver-steckt hatten, gibt s noch keine

Papst-Attentat: 17 in Bochum inhaftierte Türke elcin Ozbey ist von dem Angekla en Ali Agca im Prozeß von Rom chwer belastet worden. Das Gicht beschloß deshalb, über di deutschen Be-hörden die Ürstellung von Ozbey nach Italië zu beantragen, um ihn vernehmi zu können.

NATO: Zum neu Oberkomman-dierenden für Sleuropa ist der amerikanische Generalleutnant Thomas Healey mannt worden.

Gewählt: Als Nhfolger von Jürgen Schmude vide der Wuppertaler SPD-Abgrünete Willfried Penner zum nen stellvertreten-den Vorsitzeren der Bundestagsfraktion grählt. Schmude hatte dieses Anach seiner Wahl zum Präses de ynode der Evan-gelischen Kire Deutschlands

#### ZITAT DES TAGES



99 Die Bundeshik müßte deut-licher Verantwung für Be-schäftigungspoli zeigen, und die Gewerkschan müßten auch deutlicher ihre Vantwortung für Stabilität untersichen.

Hermann Rappe, sitzender der IG Chemie, Papier, Keulk, vor der Fried-rich-Ebert-Stiftung eite 4) FOTO: HANS HOFT

Ein entsprender Gesetzent-

wurf sieht dimportverbot für

Börse: In win Marktbereichen

setzte sich Aufwärtstendenz

am Aktiennt fort. Mit 199,2 (189,8) erreid der WELT-Akti-

enindex en neuen Höchst-

stand. Am Henmarkt hat sich das Geschäft tendenziell leich-

tem Aufwärend etwas beru-

higt. BHF-lenindex 103,039 (103,028). rformance-Index 103,622 (103, Amtlicher Dollar-Mittelkur 3,0365 (3,0048). Gold 757 Dellar School 100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100,000 (100

#### WIRTSCHAFT

Ford: Nach drei Jahren in der Ge-winnzone hat der Automobilkon-zern 1984 mit einem Fehlbetrag te deutsche Iusautos gehandelt werden, hater amerikanische Kongreß de Kampf angesagt. von 298,1 Millionen DM abgeschlossen, weist der Geschäftsbericht aus. Der Umsatz ging um 4,3 Autos außerb des Händlernet-Prozent auf 12,8 Milliarden DM zes vor. (S. 1

Innerdeutscher Handel: Der Wert der Warenlieferungen aus der Bundesrepublik in die "DDR" wurde in den ersten fünf Monaten 1985 gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um 20 Prozent auf 3.12 Milliarden DM gesteigert. Das Gegengeschäft ging dagegen um ein Prozent auf 3,15 Milliarden DM zurück.

US-Automarkt: Dem "Grauen

#### (323,75) Doll Markt", auf dem privat eingeführ-KULTUR

Israel-Festival: Die meisten der mehr als achtzig Veranstaltungen in Jerusalem wurden enthusiastisch gefeiert, doch die israelische Presse übte heftige Kritik an dem Festival. Es fehlten vor allem gewichtige israelische Beiträge.

Finanzprobl: Obwohl das Lincoln Cen Theater in New York bettela ist, unterschrieb Gregory Mo der junge und erfolgreiche stlerische Leiter des Chicagos odman Theater, dort einen m 0 000 Dollar do-tierten Dreijs vertrag. (S. 21)

#### SPORT

Doping: Der deutsche Experte Manfred Donike fordert, schon im Training durch Kontrollen die Einnahme von Anabolika zu verhindern. Sie seien das größte Problem des Spitzensports. (S. 9)

Hochsprung 2,38 m des Schweden P Sjoeberg sollen nicht als Eur kord anerkannt werden, weil Wettkampf von Eberstadt da tot einer japani-schen Firma (S. 9)

#### **AUS ALLER WELT**

Leichtes Beben: In und um Darm- Explodiert: Sprengstoffexstadt wurden zahlreiche Bewohner in der Nacht zum Donnerstag durch ein leichtes Erdbeben aus dem Schlaf gerissen. Das Beben von etwa 20 Sekunden Dauer hatte nach Angaben der Polizei eine für hiesige Verhältnisse beträchtliche Stärke. (S. 22)

ne Schuld von Heidemann S. 4

perten des fosischen Zivilschutzes sind oulon ums Leben gekommes Munition aus dem Zweiten krieg beim Ent-schärfen explite.

Wetter: Star wölkt, einzelne Schauer. 19 b Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Labe:

Fernsehen: dem Umwelt-Meinungen: Das Leben hat Vorschutzgerät auernfang – Die Sendung "Vo Falle" S. 8 rang - Leitartikel von Wilfried Hertz-Eichenrode Sport: Der Wkord eines Einzelgängers – im Harys Rekordrennen v Jahren S.9 SPD: Das Parteiblatt "Vorwärts"

soll nun endlich vorankommen -Von Peter Philipps Wirtschaft: billien – Der Wohnungsne wird noch wei-ter zurückgeb S. 11 "Hitler-Tagebücher": Die Anwälte sehen keinerlei Beweise für ei-

Nicaragua: Ortegas Mig-Drohung Kultur: Ein läder Bonvivant im Frack - Ivon Ambesser verunsichert Costa Rica - Auch wird 75 Jahre S. 5 die USA sind alarmiert

Forum: Personalien und Leser- Aus aller Weuttgart bietet eine Weltreise Vulltarif - Das briefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages S:6 und 7 Linden-Muse

# Kreml signalisiert harten Kurs nach innen und nach außen

Gorbatschow will Macht ausbauen / "Der alte Kommunismus ist der richtige"

Der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow forciert seine Anstrengungen, durch einen umfassenden Personalwechsel in der KPdSU seine Machtposition auszubauen. Die "Prawda" gab gestern auf ihrer Titelseite Hinweise auf die Argumentationslinie, mit der Gorbatschow im Vorfeld des KPdSU-Parteitages im Februar 1986 die übliche "Überprüfung der Kader in seinem Sinn beeinflussen will: "Es ist zwingend er-forderlich, daß wir beherzter vorgehen bei der Beförderung von jungen Leuten und Frauen, von Arbeitern mit einem Blick für die Zukunft, in verantwortliche Positionen." Denn Veränderungen seien im Interesse des wirtschaftlichen Wandels notwendig. Diese Forderungen folgen auf die Nachricht, daß sein Rivale Romanow seit Wochen nicht mehr in Erscheinung getreten ist.

Die "Prawda" zerstreut mögliche Befürchtungen im Parteiapparat, dem neuen Mann an der Spitze der KPdSU könnten im Zusammenhang mit dem Personalaustausch liberale Ideen vorschweben. Es gehe nicht um einen radikalen Wechsel, sondern um Rückkehr zu alten Prinzipien.

Und die Parteizeitung zitiert einen alten Funktionär mit der Bemerkung, an die Stelle der Diskussion seien in der Vergangenheit "selbstgefällige feierliche Reden" getreten, um dann zu versichern: "Der alte Kommunis-mus ist der richtige." Nicht nur diese Bemerkung deutet auf ein Anziehen der ideologischen Zügel in der UdSSR und darüber hinaus im gesamten Ostblock hin. Die Rückkehr Stalins ins Bewußtsein der Bevölkerung, in Bildern, Büchern und Reden dokumentiert, ist für viele Beobachter der augenfälligste Beweis für eine "Besinnung" auf alte Prinzipien. Die Appelle Gorbatschows an die polnische Führung etwa, auf "Parteidisziplin" zu achten, signalisieren die Zielsetzungen im Kreml, die Satellitenregierungen wieder stärker an die Moskauer Leine zu legen.

So dürfte es illusorisch sein, angesichts der Konzentration Gorbatschows auf die "Parteiwahlen" und den Februar-Kongreß eine Politik der Beweglichkeit Moskaus bei den Genfer Verhandlungen und gegenüber den USA zu erwarten. NATO-Generalsekretär Lord Carrington schnitt dieses Thema an, als er gestern sagte: "Bis dahin wird sich wahrscheinlich

nicht sehr viel tun." Gestern war es auch fraglich, ob der Kreml-Chef zur Sitzung der Vollversammlung der Vereinten Nationen im Herbst nach New York kommen wird. An einen New York-Aufenthalt Gorbatschows hatten sich Spekulationen über ein Treffen mit Reagan geknüpft.

Zur Außenpolitik fanden sich in dem "Prawda"-Artikel freilich keine Anmerkungen. Der Beitrag konzentrierte sich auf Gorbatschows Lieblingsthema: die Wirtschaft. "Strenge und nochmals Strenge - das ist das wichtigste Gebot, die die derzeitige Situation uns Kommunisten diktiert", heißt es bei der Wiedergabe einer Rede des Kreml-Chefs. Und der Artikel schließt mit dem Hinweis auf die "Wichtigkeit", daß die Versammlungen, Konferenzen und Tagungen zur "weiteren Festigung der Leninschen Normen des Parteilebens" sowie zur Erhöhung der Verantwortlichkeit in den Parteiorganisationen und in der gesamten Partei beitragen. An die Funktionäre erging - warnend die Aufforderung, sich diesem Prozeß, sprich die Auffüllung der Führungsorgane mit Leuten aus dem Umfeld Gorbatschows, nicht in den

#### SED schlägt harte Töne gegen Bonn an Geraer Forderungen wieder auf dem Tisch / Schärferer Kurs auf Weisung Moskaus

HANS-R. KARUTZ, Berlin Die "DDR"-Führung ist offenbar von Moskau wieder auf einen härteren und unversöhnlichen Kurs gegenüber Bonn verpflichtet worden. Damit soll gleichzeitig den anhaltenden "Revanchismus"-Vorwürfen des

Kreml gegen die Bundesregierung propagandistischer Flankenschutz gegeben werden. Gleichzeitig mit der Sitzung des SED-Zentralkomitees machte das SED-Blatt "Neues Deutschland" gestern die intern längst abgehakte, weil gegen keine Partei in Bonn durchsetzbare, Staatsbürgerschaftsfrage zum Ausgangspunkt einer Kampagne. Dabei fiel vor allem der seit Monaten rüdeste Ostberliner Ton gegenüber der Bundesregierung unangenehm auf.

Die Aktion trägt die Zeichen der Agitprop-Abteilung im ZK der Staatspartei und soll die Bundesregierung als unzuverlässigen, zum Rechts- und Vertragsbruch fähigen

Nachbarn diskreditieren. Der schrill-polemische Grundtenor mit Vorwürfen wie "einmaliger Völkerrechtsbruch" oder "unverhüllte Mißachtung von Souveränitätsrechten der DDR" weicht in Stil und Machart völlig von dem gemeinsamen Kommuniqué von Bundeskanzler Helmut Kohl und SED-Generalsekretär Erich Honecker bei ihrem Moskauer Treffen am 12. März ab.

In Bonn und Berlin führten Analysen der überraschenden Kampagne zu folgenden Überlegungen: L Die SED muß auf Geheiß der

KPdSU wieder die alten Geraer Forderungen, zu denen die Anerkennung "DDR"-Staatsbürgerschaft zählt, in den Vordergrund rücken. Die Erfüllung zumindest eines dieser Punkte - etwa Elbgrenze, Aufgabe der Erfassungsstelle in Salzgitter wird zum Gradme er außen- und bündnispolitischer Schlagkraft der

"DDR" gemacht. 2. Unter Gorbatschow ist die Leitlinie des Blocks, an der entlang sich die .DDR" bewegen muß, zur Zeit detaillierter als früher vorgegeben. Ost-Berlin muß Erfolge bei der Erfüllung von Standardforderungen

gegenüber Bonn nachweisen. 3. Die Kampagne ähnelt in Substanz und äußerer Anlage der Verurtei-

lungsaktion gegenüber "DDR"-Über-

siedlern, die "DDR"-Leser vor einiger Zeit mit bestellten Äußerungen im "Neuen Deutschland" vollzogen. Damals waren allerdings die einzelnen Stellungnahmen, wonach die Übersiedler als Quasi-"Verräter" am Sozialismus jedes Rückkehrrecht verloren hätten, noch mit Namen versehen. Diesmal geben die SED-Autoren selbst Antworten auf angebliche Le-

seranfragen. 4. Innenpolitisch soll der Eindruck erweckt werden, als sei die "DDR" durchaus zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Westen bereit. Dies folgt auch aus der breiten Berichterstattung über SPD/SED-Vertragsentwurf für eine chemiewaffenfreie Zone in Europa.

das "ND" aus der Feder des Volkskammer-Rechtsausschußvorsitzenden Wolfgang Weichelt vergleichsweise moderat mitteilen lassen, Ost-Berlin mache seine Beziehungen nicht davon abhängig, "daß andere ihre innerstaatlichen Gesetze ändem". Seite 4: Kein Spielraum für Ost-Berlin

Noch am 19. September 1984 hatte

#### Entführung: Israel mahnt die USA Rabin: Washington muß zu seiner Verantwortung stehen / Athen weist Vorwürfe Reagans zurück

DW. Washington Zwischen Washington und Jerusa- um die Freilassung der Schitten nicht

Die Kritik von US-Präsident Reagan an den unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen auf dem Athener Flughafen im Zusammenhang mit der Entführung eines amerikanischen Verkehrsflugzeugs durch libanesische Schiiten hat die Beziehungen zwischen Athen und Washington verschlechtert. Die amerikanischen Vorwürfe seien unangebracht und nicht gerechtfertigt, er-klärte die griechische Regierung. Demgegenüber sprach das US-Au-Benministerium von einem "überdurchschnittlich großen Potential terroristischer Aktivitäten" auf dem Athener Flughafen.

Die amerikanische Fluggesellschaft PanAm hat auf den Appell Reagans, die Flüge nach Athen solange nicht fortzusetzen, bis die Sicherheitsmaßnahmen nicht verbessert seien, mit der Einstellung ihrer Flüge dorthin reagiert.

#### Autoindustrie holt wieder auf

adh. Frankfurt

Ein Produktionsplus von 18 Prozent gegenüber Mai 1984, als der Metallerstreik das Produktionsergebnis beeinträchtigte, erzielte die Automobilindustrie im vergangenen Monat. Nach Angaben des Verbandes der Automobilindustrie Deutschen (VDA) liegt das Ergebnis saisonbereinigt um fünf Prozent unter dem des Vormonats; dies hänge damit zusammen, daß infolge der "Aufholjagd" nach dem Streik die Monatsproduktion um die Jahreswende besonders hoch war.

Insgesamt wurden von Januar bis Mai 1995 100 Kraftwagen aller Art hergestellt, sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Der Export nahm in der gleichen Zeit um 18 Prozent auf 1 247 500 Einheiten 21.

Seit April beobachtet der Verband eine steigende Inlandsnachfrage nach Pkw sowie nach Nutzfahrzeugen. Seite 11: Produktion erholt

lem bahnt sich im Zusammenhang mit den in Israel festgehaltenen 766 schiitischen Gefangenen, deren Freilassung die Beiruter Geiselnehmer fordern, eine offene Krise an. Der israelische Verteidigungsminister Ra-

bin forderte die amerikanische Regie-

rung auf, "endlich zu ihrer Verant-

wortung zu stehen".

In einem Interview mit der amerikanischen Fernsehkette ABC erklärte Rabin: "Ich habe mich nie aus meiner Verantwortung gegenüber dem Terrorismus geflüchtet. Ich wünschte, daß sich die amerikanische Regierung ebenso verhält." Rabin betonte. das entführte Flugzeug "ist amerikanisch, die Geiseln sind amerikanisch; wenn die USA von Israel etwas erwarten, um ihre Freilassung zu erhalten, sollen sie es sagen". Rabin machte deutlich, daß Jerusalem selbst ei-

#### Strauß kritisiert **EG-Kommission**

ner offiziellen amerikanischen Bitte

Der Beschluß der EG-Kommission,

ungeachtet des deutschen Vetos den Getreidepreis für das Wirtschaftsjahr 85/86 um 1,8 Prozent zu senken, belastet nach Ansicht des bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß die "ohnehin nicht einfache Zusammenarbeit in der EG auf unerträgliche Weise\*. Der CSU-Vorsitzende forderte gestern Bundeskanzler Helmut Kohl "nachdrücklich" auf, "sich dieser Angelegenheit raschestens anzu-nehmen". Verärgert zeigte sich Strauß dabei über die Haltung der deutschen Kommissionsmitglieder, die "offenbar der Bundesregierung in den Rücken gefallen" seien. Auf die Verärgerung der Landwirte über die EG-Politik der letzten Jahre anspielend, meinte Strauß, der politische Schaden, mit dessen Abbau soeben begonnen worden sei, werde nun wieder verstärkt. Seite 2: Selbstbewußtsein

unbedingt nachkommen werde.

Gestern gab es noch keine Anzeichen für einen Erfolg der Bemühungen um die Freilassung der rund 40 amerikanischen Geiseln. Nachdem die USA bekräftigt hatten, den Terroristen nicht nachgeben zu wollen, bestanden diese auf der Freilassung der Schiiten aus israelischer Haft. Demgegenüber erklärte der Stabschef des Weißen Hauses, Regan, es seien "Dinge in Bewegung".

Österreich hat den USA inzwischen seine "guten Dienste für eine Lösung der Geiselaffäre" angeboten. Außenminister Gratz erklärte, ohne weitere Einzelheiten zu nennen, daß die USA das Angebot angenommen hätten. Österreich hatte bereits eine Vermittlerrolle bei der Freilassung von palästinensischen Gefangenen im Austausch gegen israelische Sol-daten am 20. Mai in Genf gespielt. Seite 3: Der Alptraum der 444 Tage

#### 20 Jahre Haft für **Spion Treholt**

Der norwegische Diplomat Arne Treholt ist gestern wegen Spionage für den sowjetischen Geheimdienst KGB zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Treholt wurde für schuldig befunden, neun Jahre lang geheime Unterlagen über die Militär- und Nuklearstrategie der NATO an die Sowjetunion weitergegeben zu haben. Die umgerechnet 402 000 Mark. die er für seine Agententätigkeit erhalten hatte, werden von seinen Konten konfisziert. Nach Ansicht von Diplomaten deutet das hohe Strafmaß zehn Jahre waren bisher die längste Strafe, die in Norwegen für Spionage verhängt wurde - darauf hin, daß Treholt dem Nordatlantischen Verteidigungsbündnis erheblichen Schaden zugefügt hat. Die NATO sei möglicherweise durch Treholts Tatigkeit sogar gezwungen gewesen, ihre Strategie zu ändern, hieß es. Seite 5: 20 Jahre

## DER KOMMENTAR Alte Linie

JÜRGEN LIMINSKI

Mit bemerkenswerter Schnelligkeit baut der sowjetische Parteichef Gorbatschow seine Machtposition aus. Durch den Mund der "Prawda" läßt er die Genossen wissen: "Der alte Kommunismus ist der richtige", die Partei verlange praktische Ergebnisse, Verantwortungsbewußtsein und Grundsatztreue. Im Klartext heißt das: Zurück, marsch, marsch in die Praxis des Stalinis-

Das gilt nicht nur für die "Prawda"-Leser in der Sowjetunion. In Budapest, Warschau, Bukarest und vor allem in Ost-Berlin wird man die Zeichen zwischen den Zeilen wohl erkennen, wenn sie nicht schon selbst im eigenen Machtbereich ihren Niederschlag gefunden haben. Die harten Urteile von Danzig, der Versuch Jaruzelskis über Glemp, die polnische Priesterschaft zu maßregeln, härtere Strafen bei politischen Prozessen in der Tschechoslowakei, Kampagnen der Bulgaren gegen die westlichen Medien und den "amerikanischen Imperialismus", deutliche Zurückhaltung der "DDR"-Führung gegenüber Bonn - der "alte und richtige Kommunismus" hat sich in den 100 Tagen Gorbatschow schneller etabliert als manche Parteichefs in Mittel-

und Osteuropa es erahnten. Hu-

sak, Schiwkoff und Honecker wis-

sen es schon aus berufenem

Mund. Sie haben ihre Antrittsbe-

suche bei Gorbatschow hinter

Die von Moskau in Genf festgefahrenen Rüstungskontroll-Verhandlungen zeigen, daß Gorbatschows neue Linie bereits das Ost-West-Verhältnis insgesamt beeinflußt. Man muß sich auch bei uns auf Propagandakampagnen größeren Stils gefaßt machen.

Von Andropow, dem Förderer des neuen Parteichefs, stammt angeblich das Wort : Zur Entspannung gibt es keine Alternative. Andropow gehörte wie der verstorbene Chefideologe Suslow, dessen Platz übrigens immer noch vakant ist, der "Mafia von Stavropol" an, jenes politischen Clans. über dessen Seilschaft auch Gorbatschow nach oben kam. Suslow bereitete bereits Ende der 60er Jahre die Rehabilitierung Stalins vor. Andropow setzte sie mit den Mitteln des Geheimdienstes innerhalb des Sowjetreiches in die Tat um. Von den Helsinki-Gruppen oder anderen Dissidenten ist seit Jahren nichts mehr zu sehen. Die Lager des Archipel GULag dagegen sind überfüllt.

Andropow und Stalin, das sind die Vorbilder des dynamisch und wie ein westlicher Manager wirkenden Parteichefs. Sein modernes Erscheinungsbild trügt. Hinter beiden Leitbildern steht in der Tat nur "der alte und richtige Kommunismus".

#### **Bundesbank:** Konjunktur hat mehr Dynamik

Gestützt auf den Export und die lebhafte Investitionstätigkeit entfaltet die deutsche Konjunktur nach der witterungsbedingten Abschwächung im ersten Quartal wieder mehr Dynamik. Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl äußerte nach der gestrigen Sitzung des Zentralbankrates in München die Hoffnung, daß sich dieser positive Trend auch auf den Arbeitsmarkt auswirke, obwohl die Unternehmer noch zögerten. Die von der Konjunktur begünstig-

te Investitionsgüterindustrie habe auch in letzter Zeit schon in erheblichem Umfang neue Mitarbeiter eingestellt, so daß die Zahl der abhängig Beschäftigten im ersten Quartal trotz witterungsbedingter Produktionsbehinderungenweiter zugenommen habe, schreibt die Bundesbank in ihrem gestern veröffentlichten Monatsbe-

Der starke Zugang junger Arbeits-kräfte und die Rückkehr von Frauen ins Arbeitsleben habe jedoch trotz guter Konjunktur einen nachhaltigen Rückgang der Arbeitslosigkeit verhindert. Auch die mangelhafte fachliche Eignung - mehr als die Hälfte der Arbeitslosen waren ohne berufliche Qualifikation - und die hohe regionale Immobilität nennt die Bundesbank als Ursachen. Wichtigste Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze sei neben der inzwischen eingetretenen Erholung der Unternehmenserträge eine Auflockerung der Arbeitsmarktbedingungen, die bisher die Beschäftigten mehr als die Arbeitsuchenden geschützt hätten. Seite 11: Optimistisches Bild

#### der Aufklärung des Anschlags? CLAUS DERTINGER, Frankfurt D. GURATZSCH, Frankfurt Über Hintergründe, Motive und

Hilft ein Foto bei

Täter des Bombenanschlags auf dem Frankfurter Flughafen, bei dem am Mittwoch ein 32jähriger Portugiese und zwei australische Kinder im Alter von drei und fünf Jahren getötet wurden, besitzt die Frankfurter Polizei noch immer keine klaren Erkenntnisse. Fest steht nach Angaben von Oberstaatsanwalt Reinhard Rochus inzwischen lediglich, daß der fünf bis zehn Kilogramm schwere Sprengkörper nicht in einem Papierkorb, sondern in einer weißen Leinentasche oder einem weißen Koffer explodiert ist. Gesucht wird nach einem jungen Mann, der den Flughafen kurz vor der Explosion "fluchtartig" verlassen und in einem blauen Mercedes davongefahren sein soll.

Gestern nachmittag wurden am Ort der Explosion in der Abflughalle B des Terminals lediglich Aufraumungsarbeiten vorgenommen. Eine Sonderkommission der Polizei sicherte weiterhin Spuren. Der Bereich blieb für das Publikum gesperrt. Angaben über die Höhe der Sachschäden konnte die Flughafenverwaltung auch einen Tag nach dem grausigen Geschehen nicht machen.

Insgesamt wurden bis zum Nachmittag 30 Zeugen vernommen. Die Polizei wertete sechs Bekenneranrufe, 10 Bombendrohungen und weitere 60 Hinweise aus. Dabei spielte auch das Foto eines Privatmannes eine Rolle, das eine halbe Stunde vor der Explosion direkt am Ort des Geschehens aufgenommen sein soll. Aus allen diesen Spuren ergaben sich aber bisher keine eindeutigen Erkenntnisse über die Tatzusammenhänge.

#### »DONAUPRINZESSIN« Deutsche Kreuzfahrttradition 1985



Wöchentliche Kreuzfahrten auf der Donau zwischen Passau, Dürnstein, Budapest, Esztergom, Bratislava, Wien, Melk

Termine: luni 06., 13., 20., 27. Juli 03., 10., 17., 24., 31. August September 14., 21. Oktober 05., 12., 19., 26.

November Ausführliche Prospekte und Auskünfte bei Ihrem Reisebüro oder direkt bei

Š seetours PETER DEILMANN REEDEREI Am Hatensteig 19

Telefon (8 45 61) 60 41

Bitte senden Sie umgehend Prospekte Straße

Sie Mil Er n Polizei <sup>aff</sup> :0 State

The state of the s

### Klammheimliche Freude

Von Hans-Rüdiger Karutz

Co wichtig der Gleichklang zwischen Bonn und Berlin sein Dmag: Er kann auch dazu führen, daß die vom Rhein her-überschallenden Mißklänge ein Berliner Echo haben. Ähnlich wie in Bonn nämlich, wo die Liberalen die bayerisch-pfälzi-schen Hackereien hinter der Säule stehend betrachten, macht sich hier und dort in der Berliner CDU Schadenfreude über Nöte beim FDP-Partner breit.

Vor allem über die Mißhelligkeiten, in denen Berlins Umwelt-Senator Vetter (FDP) wegen der Problem-Firma "Sonnenschein" steckt. In der CDU scheint die Versuchung groß, sich durch Achselzucken und Abseitsstehen für die jüngsten Beuteleien durch die Liberalen zu revanchieren. Als der größere Regierungspartner notierte die CDU sehr wohl die kleinen FDP-Steinchen, die seit Wochen in den Koalitions-Teich geworfen werden: Das begann während der Koalitionsverhand-lungen und ging von Kritik am Kohl-Geschenk des Histori-schen Museums über die Zukunft der Kongreßhalle bis zu anderen Aufmüpfigkeiten.

Gleichsam klammheimliche Freude über die Malaise, in der sich Vetter wegen der Firma des Bundespostministers befindet, ist indes nicht angebracht. Ohnedies hätte man sich gewünscht, daß Wirtschafts-Senator Pieroth (CDU), der wegen jeder Firmengründung Jubelschreie ausstößt, in dieser Sache einmal ein Wort über den Tag hinaus sagte. Denn ein Hinweis in Richtung Wirtschaft wäre angebracht, daß Rahmenbedingungen und Vertrauensschutz für Betriebe an der Spree weiterhin stimmen.

Aber auch von Bürgermeister Diepgen ist nichts zu hören, wobei niemand Gerichtsschelte verlangt. Wenn bei "Sonnenschein" jetzt alte SPD-Senatsversäumnisse ans Licht kommen, sollte man vielleicht daran erinnern, daß damals die CDU in der Opposition war. Die Liberalen jedenfalls fühlen sich im Stich gelassen. Der Senat hat auf Dauer nur insgesamt oder gar nicht Erfolg. Im Rathaus Schöneberg sollte man, wo sich mit dem "Sommernachtstraum"-Touristenprogramm so viele Besucher für Berlin begeistern, auch einmal Shakespeare lesen: "Es sollt' ein Freund des Freundes Schwächen tragen" (Cäsar, vierter Akt).

# Eine Einigung in Genf

Von Cay Graf Brockdorff

Eine unscheinbar klingende Meldung, von der offenbar nur Ewenig Notiz genommen wurde, hat zur Klärung der Lage beigetragen. Sie rückt in den richtigen Fokus, was durch eine oft hysterisch geführte Diskussion über Amerikas SDI-Pläne zur Raketenabwehr und Verdächtigungen der amerikanischen Politik unscharf geworden war.

Die Meldung: Vertreter der Vereinigten Staaten und der Sowietunion, die sich nach den Bestimmungen des Artikels XIII des ABM-Vertrages zur Beschränkung der Raketenabwehr von 1972 in Genf zu einer Sitzung der ständigen Konsultationskommission getroffen hatten, unterzeichneten ein ge-meinsames Protokoll (Common Unterstanding). Darin erklärten die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion, sie beabsichtigten hiermit, "die Lebensfähigkeit des ABM-Vertrages weiter zu stärken".

Das ist ein Markstein. Mitten in der Debatte um die künftige Politik der USA hat Präsident Reagan ihn gesetzt. Beteiligt daran war natürlich nicht Washington allein, sondern Moskau, das bei den Genfer Rüstungskontrollverhandlungen bisher nicht einen einzigen Vorschlag zur Bewegung der Materie gebracht hat, außer seinem monotonen Verlangen, die USA müßten die SDI-Forschung einstellen, weil sie den Geist des ABM-Vertrages verletze.

Forschung aber wird vom ABM-Vertrag nicht berührt, was natürlich auch die Sowjetunion weiß. Sie erforscht selber ihre Zukunftvision der Raketenabwehr, wobei sie das - ganz im Gegensatz zu den USA – als Staatsgeheimnis behandelt.

Bis aus SDI greifbare Veränderungen resultieren, die den ABM-Vertrag berühren könnten, gilt er, von beiden Seiten ausdrücklich bestärkt, weiter. Die an böswilligen Unterstellungen nicht sparende antiamerikanische und mühsam verhüllte prosowjetische Kampagne einiger westdeutscher Politiker und Medien wird Mühe haben, dieses Genfer Ereignis ihren Zuhö-

#### Endloser baskischer Terror Von Rolf Görtz

Das ist der Anfang vom Ende – die Tage der ETA sind nun gezählt", versicherte der spanische Regierungssprecher, als Paris die Kommandozentralen der Terrororganisation des spanischen Baskenlandes in Südfrankreich ausheben ließ, ihre Scheinfirmen schloß, ihre Bankkonten sperrte und einige Etarras abschob. Das geschah vor mehr als einem Jahr, nachdem die ETA seit dem Tode Francos 450 Menschen ermordet hatte. Die jüngste Attentatswelle, der in den letzten zwei Monaten 15 Menschen zum Opfer fielen, zeigt aber, daß sich die ETA fangen konnte, daß sie sich im Baskenland eine neue Infrastruktur aufbaute und daß sie in der legalen Herri-Batasuna-

Koalition über eine wirksame politische Basis verfügt. Wer nur die Toten zählt, übersieht die bei vielen lebenslangen Qualen der "Verletzten". Unter den Opfern der letzten Zeit ein kleines Mädchen, das erblindete, ein zehnjähriger Junge, dem eine Bombe den Penis abriß, ein Polizeileutnant, der beide Beine und einen Arm verlor, ein baskischer Unternehmer, dem die Etarras beide Knie durchschossen. Der Irrsinn einer Utopie, deren Methodik auch eine einst blühende Industrie verdorren läßt. Die baskische Landesregierung, die sich jahrelang von der ETA die Argumente für ihre Forderungen nach mehr Selbständigkeit liefern ließ, hat ihren Irrtum längst eingesehen. Unter einem neuen Landesministerpräsidenten ging sie mit den in Madrid regierenden Sozialisten ein Abkommen zur Bekämpfung des Terrorismus ein. Eine gefährliche Verwirrung richtete aber die Polizeigewerkschaft SUP an. Gegen den Willen des Innenministers schaffte sie Unruhe unter den Polizisten mit dem Ziel, die aus der Armee stammen-

den Polizeioffiziere auszumustern. Nicht nur, weil die Opposition wirksamere Gegenmaßnahmen fordert, zum Beispiel die Ausrufung des Ausnahmezustandes und das Verbot der Herri-Batasuna, sollte die Regierung das Mögliche anpacken. So die Verlegung der Prozesse gegen Etarras und gegen Polizisten, die ihre Querverbindungen nicht preisgeben können, nach Madrid, weil die Provinzrichter befangen sind. Denn getreu ihrer revolutionären Zielsetzung, die sich nicht auf das Baskenland beschränkt, half die ETA der portugiesischen Untergrundgruppe FP-25, die mit Raketen auf NATO-Schiffe schoß.



**MEINUNGEN** 

Die Urteile haben sich gewaschen

# Das Leben hat Vorrang

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Das Fernsehen war nicht unbe-teiligt, als die Abtreibung vom konkreten Vorgang des ärztlichen Eingriffs gelöst und zu einer Art Grundrecht der Frauenbefreiung abstrahiert wurde. Das unbestreitbare Ereignis der Tötung keimenden Menschenlebens wurde dem Bewußtsein durch geistige Verfremdung und Verengung zur Ideologie der Emanzipation entzogen. Das kann nur so lange Bestand haben, wie den Frauen und der brei-ten Öffentlichkeit die Rohheit des instrumentalen Angriffs auf des Leben im Mutterleib nicht hinreichend bekannt und noch weniger vorstellbar bleibt. Nun war es das Fernsehen, das so schonend wie möglich den Schleier des Nichtwissens und Nichtwissenwollens wegzog. Fortan läßt sich nicht mehr verdrängen, wie brutal die Tötung geschieht.

Zum zweiten Mal werden viele Frauen das Opfer ihrer vorgeblichen Emanzipation. Das erste Mal widerfuhr es ihnen, als ihnen die Pille als Schicksalsgabe ihrer Befreiung von der Vormacht des Mannes angepriesen wurde. So hilfreich die Pille sein kann, der ideologische Schwulst hat den praktischen Erfahrungen nicht standgehalten. Wäre die Pille das, als was sie den Frauen verheißen wurde, wie könnte es dann geschehen, daß im Jahr noch immer 250 000, wenn nommen werden?

Wir erinnern uns kaum noch, wie alles begann. Mit der Parole "Mein Bauch gehört mir", die einen Geisteszustand enthüllte, versuchten Frauen, den Staat schachmatt zu setzen, indem sie in Massen die Straftat der Abtreibung eingestanden. Erst nach der vom Bundesverfassungsgericht korrigierten Gesetzgebung zum Paragraphen 218 Mitte der siebziger Jahre kehrte vordergründige Ruhe ein. In Wirklichkeit setzt sich die Illegalität der Abtreibung fort, nur in anderen Formen. Sagen wir es mit den Worten des ehemaligen Richters am Bundesgerichtshof, Willms: "Im Fall des Paragraphen 218 gewann das als wirksames Mittel der Eindämmung gedachte Verfahren von Beratung und ärztlicher Kontrolle eine in die Gegenrichtung laufen-de, permissive Tendenz. Die Finanzierung medizinisch nicht gebotener Eingriffe durch die öffentliche Krankenversicherung fördert das." Die Rede ist vom vieltausendfachen Mißbrauch der sozialen Indikation, der die Rechtsordnung untergräbt und die Ärzteschaft eben-

so in Verruf bringt wie die "Frauen von heute".

Was nach dem Grundgesetz Rechtens ist, hat das Bundesverfassungsgericht 1975 festgestellt: (1) Der Lebensschutz der Leibesfrucht genießt grundsätzlich für die ge-samte Dauer der Schwangerschaft Vorrang vor dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren... (2) Die Fortsetzung der Schwangerschaft ist unzumutbar, wenn der Abbruch erforderlich ist, um von der Schwangeren eine Gefahr für ihr Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchti-gung ihres Gesundheitszustandes abzuwenden. Darüber hinaus steht es dem Gesetzgeber frei, andere au-Bergewöhnliche Belastungen für die Schwangere, die ähnlich schwer wiegen, als unzumutbar zu

Daraus folgt, daß es nicht unserer Verfassung entspricht, wenn die Abtreibung zur Befreiungstat im Sinne der Frauenemanzipation ideologisiert wird; denn das keimende Leben hat im Grundsatz Vorrang vor dem Selbstbestim-mungsrecht der Frau. Diesem Primat unterliegt auch die vom Gesetzgeber anerkannte soziale Indi-

Hier ist ein großes Wort heranzuziehen, das im Grundgesetz steht, mit dem aber immer weniger Menschen etwas anfangen können: Sit-tengesetz. Es verpflichtet zur Wahrung der Sittlichkeit unserer sozialen Gemeinschaft, worunter einst besonders die herrschenden Moralvorstellungen auf geschlechtlichen Gebiet begriffen wurden. Insoweit begrenzt das Sittengesetz die freie



Wieder eine Abtreibung

Persönlichkeitsentfaltung. entspricht das Gewissen als Bewußtsein des Menschen von der sittlicher Entscheidung nach den

Kategorien von "gut" und "böse". Vor dreißig Jahren hat der Sozi-aldemokrat Adolf Arndt von dem "Unabstimmbaren" gesprochen, das jede demokratische Abstimmung überwölbe. Die Frage ist, ob solcher Konsens über das Sittliche heute noch vorhanden ist. Die Moralvorstellungen haben sich nirgends durchgreifender gewandelt als über das Geschlechtliche. Das ist eine Tatsache, auf die auch die Kirchen eine Antwort finden müs-Die massenhafte Bereitschaft zur

Abtreibung zeigt an, in welchem Ausmaß die Anerkennung eines alle verpflichtenden Sittengesetzes geschwunden ist. Das erklärt die Anfälligkeit vieler Frauen für die Befreiungsideologie, die in ihrer Wirkung nichts anderes ist als selbstgerechte Einbetonierung des Gewissens. Wer nach der sozialen Indikation abtreibende Frauen als Mörderinnen hinstellt, tut den allermeisten von ihnen Unrecht. Sie sind vielfach Verführte öffentlicher Stimmungsmache, Verführte allge-meiner sozialer Ansprüche und darum Opfer der "politischen Kultur", von der tönend gesprochen wird. Oft genug sind sie Opfer der Eigensucht ihres "Lebensgefährten", der die Abtreibung verlangt.

Niemand zählt die Frauen, die mit der vollzogenen Abtreibung innerlich nicht fertig werden können. Solches Leid wird in dem Maße grausam zunehmen, wie die massenwirksamen Medien die Brutalität des Tötens im Mutterleib bewußt machen. Das Fernsehen hat damit begonnen, und die Aufklärung wird immer schonungsloser angeboten werden. Um so unerbittlicher werden Madchen und Frauen, die aus welchen Gründen auch immer an Abtreibung denken, vor die Gewissensfrage ihres eigenen Falles gestellt. Die fort-schreitende Aufklärung wird auch die einbetonierten Gewissen wieder empfindsam machen. Am Ende aller ideologischer Trugschlüsse steht dann die blanke seelische Not. Die soziale Gemeinschaft muß sich darin bewähren, daß sie diese Mädchen und Frauen nicht allein läßt. Dazu bedarf es mehr als der vollauf begründeten Klage in personelle Plang zur Aufrechter-Karlsruhe wider die Abtreibung auf Krankenschein. auf Krankenschein.

# IM GESPRÄCH Günter Kunert

# Aasgeruch Kafkas?

Von Ulrich Schacht

Am Ansang steht das Wort. Am Ende steht der Zweifel an seiner Fahigkeit, das, was es bezeichnet, auch zu meinen. Wenn es eine Erfahrung des 56 Jahre alten Schriftstellers Günter Kunert gibt, die sein dichterisches Sinnen am konsequentesten erfaßt, dann ist es dieser Satz.

Kunen, soeben mit dem Heine-Preis der Stadt Düsseldorf ausgezeichnetigehört zu jenen sparsam gesäten Autoren in Deutschland, die sich treu zu bleiben versuchen, ohne deshaib auf der Stelle zu treten. Wenn man einmal seit imponierendes Werk von Gedicht-, Frosa- und Essaybänden durchforstet wird klar, wie wenig diesen Dicher jemals die berüchtigten saisonales Leidenschaften erfaßt haben, jere Literaturströmungen, die alle nir einen, höchstens zwei Sommer lang flossen. Nein, der Dicter Kunert pflegte

schon eine Spreh- und Gedanken-Subjektivität, alssie weder neu noch alt, wohl aber (shou wieder) höchst gefährlich war. Afang der sechziger Jahre in der "DD.", wo Kunert bis zu seiner Übersiedeung nach Schles wig-Holstein im Jhre 1979 lebte. Damals mußte sich er in der Nachfolge des von den Naz ermordeten jüdischen Geschichtshilosophen Theodor Lessing Dekende von SED-Funktionären insGesicht sagen lassen, er sei ein "Aologet Franz Kaf-kas", dessen "Asgeruch" er übernommen und "im Inhalt seiner Dichtung" gemact habe. In jenem Jahr dichtete er. Als unnötigen Luxus / Herzustelle verbot, was die Leute / Lampennennen, / König Tharsos von Xante, der/Von Geburt Blinde." Kunertst seit jener Zeit das denunziatori:he Etikett des "spätbürgerlichen ikeptizisten" nie

losgeworden. Andererseits hatr sich auch nicht erkennbar darum müht. Eher läßt sich da bis heute ee Bekenntnis-Linie verfolgen: Wen Kunert etwas. sein will, dann wd zuerst und zuletzt skeptisch, denihn umtreibt seit langem die anthrologische Kernfrage: "Was aber, win Gott oder die Natur doch würfe?" In zahllosen Gedichten, Geschiten und Essays kommt er – direkt er in Anspielung auf eben diese Fre zurück.



Fast scheint es, als sei er ihr ausgeliefert. Aber dann - das zweite Element im Werk dieses Dichters; kraftvolle Ironie, die Fähigkeit auch zur satirischen Sicht der stumm machenden Geschehnisse. Das zieht nicht selten befreiendes Lachen nach sich. nie jedoch zynisches Einverstandensein. Kunert ist das, was man einen, Dichter-Philosophen nennen könnte: in seiner Lyrik am originärsten, in seiner Prosa bewußt fragmentarisch, in vielen Essays brillant.

Die Düsseldorfer Jury hat diesem Werk "entschiedene Zeitkritik" attestiert. Man wird den Verdacht nicht los, daß sie sich in diesem Begründungspunkt geirrt haben könnte. denn es war der von ihr Erkörene, der in einem Aufsatz über das "Bewußtsein des Gedichts" schrieb: Wäre das Gedicht restlos vom Geiste seiner Zeit bestimmt, es würde zusammen mit dem Zeitgeist erlöschen". Da ist er wieder, der sich gegen allzu rasche Vereinnahmung - in des Wortes doppelter Bedeutung - verwahrende Skeptiker. Gegen-Sätze gibt er von sich: nicht schrill, aber unüberhörbar. Manchmal ist so ein Gegen-Satz schon sein Name: wenn er unter einer Resolution steht, die zugunsten Wolf Biermanns Protest erhebt. So gescheben im November 1976. Auch deshalb lebt Günter Kunert heute in diesem Teil Deutschlands, im bewußt genossenen Kaisborsteler Refugium.

FRE FRE

T 1.000

English and

Designer B

E. 5. -- 7-

Part of the second

2,432,25

128 <u>X</u> 1780

-

- E

iz Servertur

#### DIE MINUNG DER ANDEREN

NÜRNBRGER ZEITNG

Das Problem c Schwarzarbeit müßte endlich voder Legislative besser in den Gricekommen werden. Mit Appellen die Vernunft der Bürger bewirkt mavenig. Hier müssen drastische Stra ausgesprochen wieder in die Leität führen. Für die Bundesregiere darf nicht gelten: es gibt noch i zu tun, warten

NEUESTE NACHE PRA. Das Karlsruher Blachreibt zur Aktions-einheit von SPD w.KD:

Entgegen der Aassung Voigts ist die gestrige SPIED-Aktion kein \_abrüstungspolither Durchbruch" gewesen, sonderein erfolgreiches kommunistischerropagandamanöver mit Beihilfeer SPD. Einmal mehr haben disozialdemokraten damit die Erinnerg an die Zwangsvereinigung de mitteldeutschen SPD mit der KPlur SED verdrängt und sich für das htige Ziel die falschen, weil eigertzigen Bundesgenossen geholt.

#### MOIGEN

Er meint zum Weich der Bundeswehr. Zu den drängen Problemen der Bundeswehr bie das Weißbuch allenfalls Absichtslämmgen. Wie die

ches gilt für den dringend gebotenen Ausbau der Luftverteidigung und die Stärkung der konventionellen Kampfkraft überhaupt, um nur einige wesentliche Schwach- und Streit-punkte zu nennen. Ohnehin treten Probleme schon dort auf, wo sie keiner vermuten würde: Der vergangene harte Winter förderte gravierende Mängel an der soldatischen Bekleihebung das Weißbuch immerhin hofft. Neuigkeiten enthält der dickleibige Report also keine, und viel bewegen wird er nicht können. Seine poli-tischen Aussagen sind darüber hin-aus eher verschwommen. Dem SDI-Programm der USA wird ohne Not rückhaltlos applaudiert, zugleich aber auf die Unverzichtbarkeit der westlichen Stratterie der Aberbarkeit westlichen Strategie der Abschrekk-kung hingewiesen. Ein Spiegelbild des Dilemmas, in dem sich die Bonner Sicherheitspolitik derzeit befin-

werden soll, bleibt weithin offen, glei-

#### **Kieler Nachrichten**

Die lückenlose Kontrolle aber, die zentimetergenaue Observierung eines so riesigen Gebäudekomplexes, aller Bewegungen und damit auch al-ler Menschen dürfte selbst in einem Polizeistaat schwerfallen. In einem freiheitlichen, demokratischen Staat wie dem unseren kann und darf eine solche totale Überwachung kein Ziel, kein Lebensinhalt sein. In dieser Lücke aber, bedingt durch das wechselseitige Vertrauen von Bürgern zu ihrem Staat, vom Staat zu seinen Bürgern, sahen die Mörder von Frankfurt ihre Chance

# Gewachsenes Selbstbewußtsein der EG-Iommission

Kiechle mit der Flinte im Korn / Von Wilhelm Hadler

normaler Marktbedingungen be-trachtet die EG-Kommission ihren Beschluß, die europäischen Getreidepreise ungeachtet des deutschen Vetos zu senken (etwa um fünfzig Pfennig pro Doppelzentner). Dennoch ist nicht zu übersehen, daß die Brüsseler Entscheidung eine bedeutende politische Dimension

Sie schafft nämlich im Streit um die Agrarpreise – wenn auch nur vorläufig – neue Fakten und unterläuft damit die Absicht der Bundesregierung, die Kommission und die EG-Partner zur Überprüfung ihrer Haltung zu zwingen. Darüber hinaus ist sie Ausdruck eines wachsenden Machtkampfes um die Kompetenzen der Brüsseler Behörde. Diese Kraftprobe ist in jüngster Zeit auch in vielen anderen Bereichen der EG-Politik sichtbar geworden.

Schon unmittelbar nach der Ratssitzung, in der Minister Kiech-

A ls eine rein technische Maß- le in der vergangenen Woche seinahme zur Gewährleistung nen Widerstand gegen eine Mehrheitsentscheidung geltend machte, hatte der für Agrarfragen zuständige EG-Kommissar Franz Andriessen angekündigt, die EG-Behörde müsse nunmehr aus eigener Verantwortung tätig werden. Anders könne die Funktionsfähigkeit des gemeinsamen Marktes nicht gesi-chert werden. Andes zum Handeln war nach seiner Ansicht gegeben, weil die Gefahr spekulativer Getreideverkäufe bestand. Da die Bauern allgemein von der Preissenkung ausgingen - argumentierte Andriessen -, würden sie versu-chen, noch möglichst viel Getreide aus der neuen Ernte zum alten Preis zu verkaufen.

Daß die Kommission auch im Sinne hatte, die Grenzen ihrer Befugnisse zu testen, zeigt sich allerdings daran, daß sie auf markttech-nische Maßnahmen mit gleichem wirtschaftlichen Effekt (z. B. auf eine Verlängerung der Zahlungsfri-sten für aufgekauftes Getreide) verzichtete und statt dessen eine Senkung der Mindestankaufpreise ankündigte. Damit warf sie dem deutschen Agrarminister aufs neue den Fehdehandschuh hin. Kiechle muß sich jetzt entscheiden, ob er die Brüsseler Weisungen annimmt.

Nach den Bestimmungen des EG-Rechts ist die Kommission tatsächlich verpflichtet, für einen un-gestörten Ablauf des Marktgeschehens zu sorgen, außerdem muß sie die Grenzen der im Haushalt verfügbaren finanziellen Mittel im Auge haben. Ob sie das Recht hat, eine politisch derart weit gehende Entscheidung zu treffen, wie die Fest-setzung der Preise, ist eine Ermessensfrage. Immerhin kann sie sich auf einen Spruch des Europäi-schen Gerichtshofes berufen, der ihr in einem ähnlich gelagerten Fall recht gegeben hatte.

Damals ging es um die Festsetzung von Fangquoten in den europäischen Fischereigewässern, Obwohl sich Großbritannien gegen eine von Amts wegen vorgenomme-

ne Teilung ser Quote zur Wehr setzte, wurde EG-Behörde das Recht dazu zuannt, da alle übrigen EG-Länd sich verständigt hatten und st ein Chaos im

FG-Meer" dre.

Die Delozommission tritt fragios selbstlußter auf als ihre Vorgängerinn Dies ist nicht zuletzt auf die husragende politische Rolle zulgzuführen, die ihr Deseident unteren Amtesantritt Präsident volinem Amtsantritt als Finanzmier in Frankreich gespielt hat Icheut keine Gelegenheit, im Ritt den Muskeln zu spielen und die in den Römi-schen Verten verankerten Rechte der Knission zu pochen So müssen (Außenminister in der kommen Woche eine Sondersitzung eigen, weil sich na-tionale und späische Bürokratien über die mpetenzen bei der Aufstellung \ Hilfsprogrammen für den Mitteerraum zerstritten haben. Ein älcher Streit schwelt bei den Doss des Binnenmark-tes und der Ichingspolitik.

In Bonn hat zumindest Ignaz In Bonn hat zumindest Ignaz Kiechle eine Vorstellung von der Rolle der Kommission, die von der Rolle der Kommission, die von der Selbstverständnis abweicht. Nach seiner Meinung muß die EGBehörde so lange neue Vorschläge unterbreiten, his sich alle Mitgliedsstaaten darauf einigen können. Das deutsche Veto – so meint Kiechle – sei unabwendhar gewe-Kiechle – sei unabwendbar gewe-sen, weil die Kommission Bonn in die Ecke getrieben habe. Sie wiederum verweist darauf, daß ein Eingehen auf Kiechles Wünsche zur Folge gehabt hätte, daß mehrere andere EG-Partner von dem

Kompromiß abgesprungen wären.
Wie der Streit ausgeht, wird entscheidend von dem Stellenwert abhängen, den man der Kommission
im Brüsseler Kräftespiel einräumt. Die Pläne für eine Europäische Union, die in der kommenden Wo che beim Mailander EG-Gipfel im Mittelpunkt stehen sollen, wären schon jetzt Makulatur, wenn sie nicht auf eine Stärkung der europaischen Institutionen hinauslie-



# Der Alptraum der 444 Tage Teheran ist wieder da

dauert an. Amerika denkt dabei auch an das Geiseldrama von Teheran, das 444 Tage dauerte. Es erinnert sich auch an das, was Ronald Reagan damais sagte. Und auch hier zeigt sich: seiner aggressiven Rhetorik folgt meist eine sachlich abwägende Reaktion.

Von FRITZ WIRTH

Yuten Morgen Amerika", begrüßte der Nachrichtenspre-cher die Nation. "Dies ist Tag fünf." Er sagte nicht mehr, was da seit fünf Tagen gärt. Die Geiselnahme der 40 Amerikaner in Beirut ist in den USA zu einem absoluten Ereignis geworden. Beginn emer neuen Zeitrechnung in den amerikanischen Me-

A de sei er ibrate inn – das zweie i ieses Dichter to Ferrigkeit ood a der schren node se. Des zieht ich es Lechen auf

es Lachen madia;

hes investment

das, was man da

ren nennen kons

am originary

rigi (regmentati

e Jui pa die

ene Zettanik o

der Verdacht is

in diesem Begr

napen kim on in Erkonne

uber das Beng

Soltien: Water

voor. Geste se

: Wirde Asam

er oschen De

L geger album

- I de Vo

Thing - Verneley

o-Saine gibi e r

. 20e: uziibeline

7275 ET 1016 25

The Englished Mi

st establisograp

1978 Auch rese

er. Denne in diez

s, um bewoßges

ೇ ನಿಲ್ಲೇವಾಗ

DEREN

. weiliindia g

ingeri geoge

المراجعة المراجعة المراجعة

ट के जा जा हाई

wach and Sta

ar Ormania 🐲

riene gaver Gerschen Bes

leren alstalogeb

محمد مندود

وترور يتراكاه

Konnen Senera

ere da die E

ommer. Dec I

SA azi eirk

ALLET TO

ي المناسب

je der inglik

. En Sperie

dem sich die E

an ereine

chrichten

Frankleder And

Northele abet

Joseph Print

- Sekonpes

نقللة أنتلف ثدتن

e se os e se

enterior de EE

3. 3. 3EFF.

convented

brillant

Vor knapp fünf Jahren, als man das letzte Mal die Zeit nach einem Kalender des Terrors, der Gewalt und des kalten Zynismus zu messen begann, gedieh diese Zählung bis zum "Tag 444". An jenem kühl kalkulierten Datum -es war am Tag der Inauguration des neuen Präsidenten, am 20. Januar 1981 um 12.25 Uhr – gab der neue Herrscher des Iran 52 amerikanische Geiseln gegen milliardenschwere Lösegelder frei, just in der Minute, als Ronald Reagan seine Inaugurationsrede beendet hatte.

Seither wird in diesem Lande keine Geiselnahme mehr isoliert gesehen, und seither ist das amerikanische Fernsehen entschlossen, sich von solchen Anschlägen nicht mehr überraschen zu lassen. Damals begann man erst sehr spät, die quälenden Tage des Wartens, der Hoffnung und der Verzweiflung zu zählen, heute ist man von der ersten Stunde an dabei. Und mit der Geiselnahme von Beirut kehrt zugleich der Alptraum jener 444 Tage wieder in die Wohnstuben zu-

Niemand steht profilierter im Zentrum dieser Gleichung als Ronald Reagan. "Herr Präsident", fragte ihn am Dienstagabend in einer Pressekonferenz im Weißen Haus eine Journalistin, "gibt es in dieser Frage Grenzen für Ihre Geduld?"

Es war nicht so sehr als eine Frage, es war als ein Bumerang gemeint, den Ronald Reagan an 27 Januar 1981 nach einer Willkommensparade für die heimgekehrter Gesein in die Welt hinausgeschick hatte: "Es sollte jetzt begriffen wedlen" sagte er damals, "es gibt Greiken für unsere Geduld." Damals hate er such gesagt, "die Terroristen sollten vissen: Unsere Politik wird de einer schnellen und effektiven Vegeltung sein."

An diesen Woen nun versuchen viele Journaliste den Präsidenten und seine Taten eute zu messen. Es ist ein gefährlicht und provozierender Maßstab, we er in dieser Stunde falsche und ger rliche Reaktionen

Bis jetzt hat Ingan diese Provokation nicht angernmen und man darf sicher sein, de dies auch in den nächsten Tage oder Wochen nicht geschehen wie Reagan argumen-tiert, daß beide ffären von verschiedener Qualität ind. Das mag zutref-fen, wenn es ch nicht voll über-zeugt. Denn eilbt trotz aller Unter-schiede einen eitsatz, der allen Gei-selnahmen gerinsam ist: Das Bedürfnis nach everzüglicher Rache und Vergelts ist unakzeptabel, wenn derartig ktionen zugleich das Todesurteil filie Geiseln bedeuten kann. Das ist Situation im Augenblick in Beir und Ronald Reagan handelt entsprhend: "Ich muß war-ten, so lange sere Leute da festsit-

Es ist ein Berer Ronald Reagan, der sich nichtst seit dieser Geisel-nahme enthi Dieser Mann ist mehr als jeder and Präsident der letzten Jahrzehnte der an seiner Rhetorik gemessen wen. Hinter dieser zu-weilen volltedigen und zuweilen aggressiven etorik aber steht ein sehr sachlir, abwägender und staatsmännier Pragmatiker.

Jüngste Hoiele dafür: Seine Re-den zum Tra Nicaragua waren in den letzten naten so scharf, daß Männer wienator Kennedy ver-steckt Krie klärungen aus ihnen herauslasen tsächlich aber steht eine militäre amerikanische Aktion in Milmerika zur Stunde überhaupt it ernsthaft zur Debatte. Reagan dies dem Kongreß kurzlich sogehriftlich, nur machte dieser Briefinge nicht so viele Schlagzeilere seine Reden.

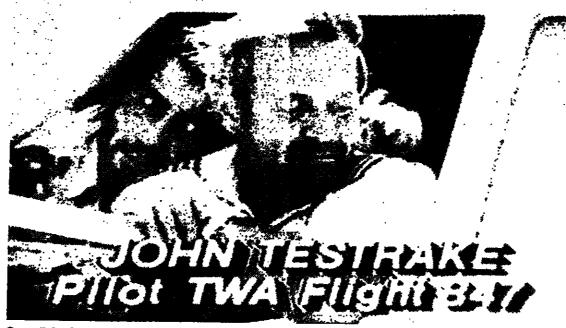

witan in der gel perten TWA-Maschine John Testrake: Dankbar nutzen die Entfül

Ahnliches gilt für die Debatte um den SALT 2-Vertrag. In seiner Rhetorik zu diesem Vertrag lag Reagan bisher eher auf der Linie einiger "Falken" im Verteidigungsministerium. Als er jedoch zu diesem Vertrag in der letzten Woche Farbe bekannte. fiel sein Verdikt über die unmittelbare Zukunft von SALT 2 so milde und zurückhaltend aus, daß selbst seine schärfsten Kritiker aufhorchten.

Das gleiche trifft für sein Krisenmanagement in der gegenwärtigen Geiselaffäre zu. Er ist in der Sache hart ("keine Konzessionen an Terroristen"), in der Risikoabschätzung jedoch äußerst vorsichtig und geduldig. "Er hat bisher nichts falsch gemacht", sagte sogar anerkennend Zbigniew Brzezinski, der in der Iran-Affäre eine Schlüsselrolle spielte und sich damals von der Kritik Reagans besonders getroffen fühlen mußte.

Die Folge dieser Politik des Abwartens und des "konstruktiven, aber unsichtbaren Engagements" mit vielen indirekten Kontakten hinter den Kulissen: Es breitet sich ein Gefühl der Ohnmacht, der Frustration und des Zorns aus. Reagan beschrieb es offen mit dem Eingeständnis, daß er in einsamen Augenblicken zuweilen zornig "gegen Wände trommele".

Dennoch aber gibt es zwischen seinem Krisenmanagement und dem Jimmy Carters vor fünf Jahren einen

Zeiten war das Weiße Haus monatelang eine Krisenfestung. Er verzehrte sich in seinem Bemühen, die Geiseln freizubekommen, und lähmte damit politisch für lange Zeit die gesamte

Reagan dagegen duldete von der ersten Stunde an nicht, daß diese Affäre zur politischen Paralyse führen könnte. Während Carter sich grübelnd ins Weiße Haus eingrub, gab Reagan die Devise aus: "Business as Usual". "Das Thema der Entführung beansprucht im Augenblick fünf bis acht Prozent seiner Arbeitszeit", schätzte sein Pressesprecher Larry Speakes. "Diese Administration muß voll funktionsfähig bleiben", ordnete Reagan an und begab sich am Mittwoch demonstrativ auf eine seit Wochen geplante Reise nach Indiana, um für seine Steuerreform zu trom-

Die amerikanischen Medien dagegen ziehen alle Krisenregister. Das Fernsehen warf rigoros alle Sendepläne um und füttert die Nation mit Sondersendungen, mit Spekulationen, Mutmaßungen und Interviews. Männer wie Henry Kissinger und Alexander Haig werden von Studio zu Studio weitergereicht und verkünden fast unisono die gleiche Botschaft: keine Konzessionen, keine Verhandlungen mit den Terroristen

und harte Vergeltungsschläge, sobald die Geiseln frei sind.

Der Bedarf an Krisen-Nachrichten ist inzwischen bis zu den Entführern selbst durchgedrungen. Nabih Berri. die Schlüsselfigur in diesem Drama füllt seit Tagen die amerikanischen Bildschirme. Und damit das Thema wach bleibt, inszenierten die Entfüh rer am Mittwoch für das amerikanische Fernsehen ein Interview mit John Testrake, dem Kapitän der entführten Maschine, auf dem Flugfeld in Beirut. Was zeigt: Sie wollen vor allem Publicity und finden im amerikanischen Fernsehen dafür eine dankbare und effektyolle Bühne.

Die ersten Folgen: 58 Prozent der Amerikaner sind der Meinung, die amerikanische Regierung solle mit den Entführern über die Freilassung der 700 Schitten-Gefangenen verhandeln. Das ergab eine Meinungsumfrage der Fernsehgesellschaft ABC. Einige Bürger haben begonnen, ihre Türen mit gelben Bändern zu behängen, wie seinerzeit in der Iran-Affäre.

Die Nation schaut mit angehalte nem Atem auf die Szene und auf ihren Präsidenten. Es ist der bisher härteste und gefährlichste Test für den Staatsmann und den Krisenmanager Ronald Reagan. Steht er ihn nicht durch - und bisher gibt es keine Anzeichen dafür - könnte diese Affäre auch für ihn zum Beginn einer neuen

Der "Vorwärts" soll nun endlich voran kommen Zum wievielten Mal in der

109jährigen Geschichte heute die SPD-Spitzengremien über die Alternative: Einstellung oder neue Konzeption für das Parteiblatt "Vorwärts" entscheiden, ist schon nicht mehr nachzählbar. Wieder ist eine erhebliche Zäsur zu

Von PETER PHILIPPS

Tenn der auch für den öffentlichen Dienst übliche, allgemeine nachmittägliche Büroschluß gekommen ist, wird "Vorwärts"-Chefredakteur Gerhard Hirschfeld schon seit langem zu einem noch mehr als üblich gefragten Mann. Denn dann ist er zusätzlich auch die verlagseigene Telefonzentrale und der Herr über den Türsummer am Hauseingang drei Stockwerke tiefer. Alltag im Leben einer chronisch von der Partei ungeliebten Zeitung.

Die allgemeine Lage des "Vorwärts" ist seit Monaten düster. Auf 1.6 bis 2 Millionen Mark hat sich das jährliche Defizit hochgeschaukelt, aber maximal eine Million will die Partei nur zuschießen.

Neben einer zwölfköpfigen Redaktion strickt ein Verlags-Wasserkopf von 24 Mitarbeitern plus vier Auszubildenden an vielem herum - einige an neuen "Gesellschaftsspielen", die ebenfalls vertrieben werden. Seit zwei Jahren besteht - vor allem, weil die Parteiführung uneins über Fortbestand und Konzeption des Blattes ist - ein weitgehendes Werbeverbot. In der gleichen Zeit sank die Auflage, die zuvor durch eine große "Solidaritäts"-Aktion unter den Partei-Genossen um 20 000 gestiegen war, um 10 000 Exemplare - mit gleichbleibender Tendenz. Angesichts dieser Fakten und der Existenzsorgen im "Vorwärts" wird es verständlich, warum sich Herausgeber Egon Bahr schon lange nicht mehr sehen läßt.

Bevor das Parteipräsidium gestern abend Halstenberg in Bonn zu seinem Geburtstagsessen ausführte, hatte es hinter verschlossenen Türen grundsätzlich über die Zukunft des Vorwärts" beraten. Heute morgen wird sich die Partei-Kontrollkommission unter Vorsitz von Annemarie Renger damit beschäftigen, ab 10 Uhr tagt der Parteirat, um 14 Uhr der Vorstand. Dabei werden den Führungsgenossen viele Papiere vorliegen u. a. ein Lösungsmodell des vom Parteipräsidium beauftragten Wirtschaftsanwalts und Ex-Senators des "Sinus"-Institutes eine Marktanalyse vorlegen. Doch der Chefredaktion des Blattes, die auch nicht von ihren Spitzengenossen gehört werden wird, ist diese nie gezeigt worden.

Die 76er Konzeption ist falsch

In einem internen Positionspapier, das drei Mitglieder des Parteivorstandes schon als Kündigungsgrund nehmen wollten, hat Hirschfeld das Problem seines Blattes unter anderem auf die Formel gebracht: "Die 1976 für den "Vorwarts" gefundene Konzeption ist falsch. Sie erweckte über Jahre bei den falschen Lesern den richtigen Eindruck, der "Vorwärts" sei um sie, die Leser, gar nicht bemüht." Verändern aber läßt sich die Konzeption auch deshalb nicht ohne weiteres, weil jede noch so kleine Variante nach dem geltenden Redaktionsstatut die Redakteure zur Kündigung mit Abfindungsgarantie berechtigt.

Drei Alternativen stehen der Parteiführung zur Wahl:

Die Schließung des defizitären Be-

triebs und Übernahme des Traditionsnamens für das kostenlos verteilte Mitgliedermagazin. Schatzmeister Hans-Jürgen Wischnewski beispielsweise soll einer solchen Lösung nicht abgeneigt gegenüberstehen.

Die Umwandlung in eine eigenständige, parteiunabhängige "Genossenschaft". Auf einer langen, allerdings nicht kämpferischen Betriebsversammlung haben sich die Mitarbeiter am vergangenen Dienstag end-gültig auf diese Variante festgelegt.

Das Grundkapital soll dabei unter anderem durch einen Teil der von der Partei an die einzelnen zu zahlenden Abfindungen sowie die Zeichnung von Genossenschafts-Anteilen in der SPD-Mitgliedschaft aufgebracht werden. Ein Frankfurter Unternehmensberater wurde als Experte eingeschaltet, der stellvertretende SPD-Chef Hans-Jochen Vogel als Kronzeuge genannt: Schließlich propagiere dieser seit längerer Zeit die Rückbesinnung der Partei auf diesen Ursprung ihrer

Vorschlag Nummer drei ist Favorit

Doch Vogel will erst einmal Zahlen sehen und wiegelt ab: "Interessant." Mehr nicht. Wirtschaftspraktiker verweisen da sehr viel deutlicher darauf. daß es bisher keinen Beweis dafür gibt, daß sich das Genossenschafts-Modell als Mittel zur Firmen-Sanierung eigne. Und hierum vor allem geht es - neben einer erfolgsträchtigeren Konzeption.

 Alles deutet aber auf eine dritte Lösung hin. In den vergangenen Wochen wurden die Möglichkeiten eines Vertrages mit einem parteiunabhängigen Verlag in zahlreichen Gesprächen überprüft. Das Angebot der SPD läuft darauf hinaus, den gesamten verlegerischen "Service"-Bereich für den "Vorwärts" abzugeben, einschließlich des Anzeigen-Geschäfts, sowie den Druckauftrag für das in mehr als 800 000 Auflage erscheinende Mitgliedermagazin "sm".

Das Eigentum der SPD am "Vorwärts" soll ebenso erhalten bleiben wie die Bestallung eines oder mehrerer Herausgeber durch den Parteivorstand. Aus diesem Paket lassen sich zwar keine eindrucksvollen Gewinne erzielen, doch für kleinere Verlage, die etwa durch bereits vorhandene Kooperation mit einem Großunternehmen dessen Kapazitäten günstig nutzen können, ergäben sich durchaus interessante Größenordnungen.

Da alle Vorbereitungen auf diesem Feld auf parteifernen Sch fen sind, hat sich die Geheimhaltung in der "Baracke" weitgehend durchhalten lassen. Den Führungsgenossen soll jedenfalls eine verhandlungsfähige Grundlage vorliegen. Vor der Beschlußfassung werden jedoch wei-tere Fragen geklärt werden müssen: Die Zeitung muß ein erfolgsträchtigeres Profil in weitgehender Unabhangigkeit von der Partei entwickeln. Denn dies unterstreicht auch die "Sinus"-Analyse: Der Markt für reine Parteiblätter ist zu eng.

Erfahrene Blattmacher verweisen außerdemdarauf, daß zur Attraktivitätssteigerung des "Vorwärts" die Einführung von Regionalseiten gehörte. Und immer noch ungeklärt ist, ob der Sonntag als Erscheinungstag zusätzliche Leser heranführen soll

Ein ähnliches Konzept, das auch volksnähere Sprache und Themen vorsah, ist vor einem Jahr nur deshalb gescheitert, weil es für den Leser kostenlos, durch eine allgemeine Beitragserhöhung finanziert werden sollte. Doch umsonst ist die Sanierung nicht zu haben. "Ohne schmerzhafte Eingriffe", so heißt es in der SPD-Spitze, wird es eine weitere Zukunft nach 109 Jahren nicht geben.

# Immer wieder vurde Stalin vor dem Angriff gewarnt

99. Von RUDOLF STRÖBINGER Part

orgen jährt sich zum 44. Mal der Tag, an dem Hitler die Sowjetunion überfiel. Pünktlich, wie schon oft, gibt es auch jetzt wieder neue Einzelheiten darüber, daß Stalin vor dem Angriff gewarnt worden war. Vor dem Hintergrund der Rehabilitierung des "Feldherm" Stalin erhalten neue Hinweise eine besondere Bedeutung.

Am 22. Juni 1941 um 3.15 Uhr stie-Ben auf einer Front vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer 153 deutsche, finnische und rumänische Divisionen über die sowjetische Grenze vor. Binnen 24 Stunden gelang es den angreifenden Armeen, an einigen Stellen bis zu 60 Kilometer tief auf das sowjetische Gebiet vorzustoßen. Der Zweite Weltkrieg trat in sein entscheidendes Stadium ein.

Der sowjetische Parteichef, Michail Gorbatschow, hat in seiner Ansprache anläßlich des 40. Jahrestages der Beendigung des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai 1985 im Kreml hervorgehoben, daß "die gigantische Arbeit an der Front und im Hinterland von der

des ZK. Jose Stalin, geleistet wurde ... "Ein ehauptung, die im
krassen Gegetz zu den Außerungen Chruschows in seiner Geheimrede au XX. Parteitag der KPdSU im uar 1956 steht. Damals erklärt uschtschow, daß die Gefahr für Sowjetunion in der ersten Krie ase hauptsächlich aus verfehlt ethoden resultierte, "mit denen a sowohl die Nation als auch die ei leitete".

bis zum 22. 1941 – wie historische Queller vandfrei bestätigen – mindesten zigmal vor dem bevorstehende griff gewarnt.

Marschalls à verlegte sowjeti-sche Botschaformiert, daß die Deutschen Angriff auf die Sowietunion t Militärattaci der Vichy-Regie-

Militärattaché erhielt und nach Moskau weitergab.

In der Taulin wurde, seitdem am 18. Septe 1940 Hitler die Wei-sung Numn 1 über den Angriff auf die Sowion unterzeichnete,

Schon An 941 haben französische Regier reise in Vichy die von Paris au Regierungssitz des Der sowjetische

rung, General Iwan Susioparow, gab 1965 zu, daß er eine Reihe von Einzelheiten über Hitlers Plan vom jugoslawischen, chinesischen, amerikanischen türkischen und bulgarischen

Hitlers Pläne waren auch dem amerikanischen Geheimdienst bekannt. Auf Anweisung Roosevelts informierte der US-Außenminister Wells zwei-

WIE WAR DAS?

WALLES THE STATE OF THE SECOND mal - am I. und am 20. März 1941 den sowjetischen Botschafter in Washington, Umanskij. Am 3. April 1941 sandte Winston Churchill eine persönliche Botschaft an Stalin, in der er ihn vor dem Angriff warnte. Sein Wissen darüber hatte Churchill vor allem vom tschechoslowakischen Militärgeheimdienst im Londoner Exil, der von seinem Agenten, dem Haupt-V-Mann der deutschen Abwehr in Prag,

gesetzt wurde.

Auch zahlreiche deutsche Wehrmachtangehörige, die zu den Sowjets überliefen, warnten die Rote Armee, so der 21jährige Soldat Rudolf Richter aus dem sudetendeutschen Warnsdorf. Am 10. Juni 1941 durchschwamm er bei Wlodawa den Bug und berichtete über den deutschen Truppenaufmarsch. So wie Richter informierte der Soldat Hermann Hermann, der den San kurz vor Mitternacht des 21. Juni auf dem russischen Ufer überschwamm, daß in wenigen Stunden der Angriff beginnt.

Eine der wichtigsten Warnungen bekamen die Sowjets von ihrem deutschen Agenten in Tokio, Richard Sorge. Sorge nannte sogar den genauen Angriffstag: 22. Juni 1941. Auch sein Bericht wurde von Stalin als angebliche deutsche "Provokation" bezeichnet und nicht beachtet.

Eine bisher nicht bekannte Warnung, die direkt Stalin übermittelt wurde, ist jetzt in einem Gespräch des Generalsekretärs der bürgerlichen Tschechoslowakischen Natio-

nalsozialistischen Partei in den Jahren 1945 bis 1948, Professor W. Krajina, mit der Exilzeitschrift "Reporter" der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Krajina gab bekannt, daß er, Angehöriger des tschechischen Widerstandes, im Januar und Mitte April 1941 dem sowjetischen Gesandten in Prag, S. Alexandrovskij, über den bevorstehenden Angriff Informationen übergab. Auf die Frage, ob Stalin dem Bericht Glauben schenken werde, antwortete Alexandrovskij: "Stalin entscheidet über alles allein. Der nimmt keine Anweisungen entgegen . . . "

Als der deutsche Angriff begann, dauerte es bis Anfang Juli 1941, bevor Stalin wieder sein Selbstbewußtsein erlangte. Vierzehn Tage lang versteckte er sich in seiner Datscha bei Moskau und befürchtete, daß er, der alle Warmingen in die Luft schlug, vom Politbüro verhaftet und als Landesverräter vors Kriegsgericht gestellt wird. Heute - 44 Jahre danach wird er wieder als großer Feldherr

# Für Motive, die nicht lange auf Belichtung warten.

Sicherheit bei jedem Lid**e**h Das ESP-Meßsystem mißt autorasch wechselnde Lichtvesse matisch den Kontrastvrafang und meistert die OM-40 PRO korrigiert, wenn nötig, sofort die Belichtung nach oben und unten. blitzschneil und perfekt, Schatten ins Gegenlicht.

Die <u>Programm-Automatik</u> der OM-40 PROGRAM läßt Sie interessante Motive sofort kreativ ins Bild setzen. Sie konzentrieren sich auf das Motiv - die Technik kümnert sich um Zeit und Blende.

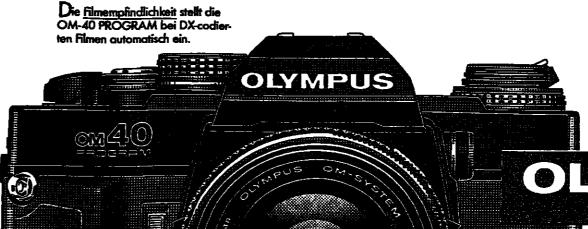

Der Preis der OM-40 PROGRAM wird Sie angenehm überraschen. Ein Grund mehr, die neueste Programm-Camera von Olympus kennenzulemen. Olympus Optical Co. (Europa) GmbH Wendenstraße 14-16 - 2000 Hamburg 1

# Experten schließen RAF als Bombenleger aus

Bundeskriminalamt verweist man in

diesem Zusammenhang auf den An-

schlag beim Münchner Oktoberfest,

bei dem eine Bombe durch einen dem

Rechtsextremistenlager zugerechneten Mann in einem Papierkorb gezün-

det worden war. Selbsternannte Ter-

roristen hatten ferner unlängst in ei-

nem Dortmunder Kaufhaus eine

Beim Bombenanschlag auf den

Münchner Flughafen Riem Anfang

August 1982 waren nach Ansicht von

Sicherheitsexperten ebenfalls deut-

sche Rechtsextremisten beteiligt. Der

Sprengkörper war damals in einem

Vorbau der Abflughalle C detoniert,

die für Israel-Flüge reserviert war.

Zum Zeitpunkt der Explosion, die

den Vorbau zerstörte, warteten etwa

600 Passagiere auf den Aufruf zum

Flug nach Tel Aviv mit zwei Maschi-

nen. Sieben Personen wurden ver-

Im Jahre 1970 hatte der Palästinen-

ser-Funktionär Sartawi erklärt, daß

ein PLO-Kommando am 10. Februar

desselben Jahres einen Anschlag auf

die Passagiere einer israelischen El

Al-Maschinen in München-Riem ver-

Bei den Ermittlungen nach dem

Frankfurter Bombenattentäter wird

nach Angaben der Sicherheitsbehör-

den selbstverständlich die internatio-

nale Szene einbezogen. Es sei ständig

damit zu rechnen, daß allein wegen

der Vorgänge in Libanon Gruppen

aus dem Nahen Osten Aufträge für

Attentate auf Personen oder Spreng-

stoffanschläge gegen Einrichtungen in Europa erhalten. Auf dem Genfer

Flughafen waren kürzlich Spreng-

stoffpakete, die offenbar auf libysche

und syrische Rechnung gingen, si-

Was die Fahnung nach den Urhebern der Frankfurter Explosion

schwieriger macht, ist die Tatsache,

daß es bisher bei Anschlägen dieser

Art stets einen Bezugspunkt gab. Un-

geklärt war 24 Stunden danach wei-

terhin, ob die Bombe tatsächlich an

der Explosionsstelle in der Abflug-

halle gezündet werden sollte. Falls

die Fahnder bei den weiteren Ermitt-

hingen keinen Bezugspunkt feststel-

len können, bliebe der Schluß, daß

zum erstenmal auf einem deutschen

Flughafen "Terror gegen jedermann"

chergestellt worden.

verübt wurde.

Kein Bezugspunkt

Bombe gezündet.

Möglicherweise Einzelgänger / Anderer Bestimmungsort?

WERNER KAHL, Bonn

Bei den Überlegungen, wer hinter der Bombenexplosion im Frankfurter Flughafen steht, waren sich Experten der Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern gestern in einem Punkt ziemlich sicher. Die linksextremistische "Rote Armee Fraktion" - die RAF - könne wohl als Auftraggeber des Mordes unter Passagieren, die sich in der Halle vor mehreren Abflugschaltern aufhielten, ausgeschlossen werden.

"Es ist davon auszugehen, daß es nicht die RAF mit ihren beiden Ebenen den "Megalen Militanten" aus dem Umfeld und dem Untergrundkommando, war", sagte der Leiter des Hamburger Landesamtes für Verfassungsschutz, Christian Lochte, der WELT. Die RAF sei zwar die einzige deutsche Linksextremistengruppe, so Lochte, "die auch Menschen tötet". Noch nie in ihrer Verbrechensskala habe die RAF jedoch einen Anschlag verübt, der sich ungezielt gegen irgendeine Menschenansammlung richtete. Bei einem Anschlag gegen das Verlagshaus Axel Springer in Hamburg im Mai 1972 hatte die damalige RAF-Anführerin Ulrike Meinhof allerdings in Kauf genommen, daß durch die Explosion einer Bombe, die gegenüber einer Tee-Küche versteckt worden war, auch zufällig anwesende Sekretärinnen oder andere Mitarbeiter hätten getötet werden können.

#### Gezielte Anschläge

Bei den linksterroristischen "Revolutionären Zellen" (RZ), die im Rhein-Main-Gebiet seit 1973 am stärksten operierten, wurden bisher Anschläge unter der Devise verübt, es dürfe keiner zu Tode kommen. Die Sicherheitsbehörden stellten in letzter Zeit eine Fraktionierung unter RZ-Anhängern fest, bei denen seit dem Vorjahr offensichtlich auch das Aktionsprogramm stagniert.

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Heribert Hellenbroich, sah nach ersten Ermittkungen keine Anzeichen, die auf die Handschrift" bekannter deutscher Linksextremistengruppen weisen.

.Wenn es einer oder mehrere Deutsche gewesen sein sollten, kämen Rechtsextremisten in Frage, es sei denn, es handelte sich um einen selbsternannten Terroristen als Einzelgänger", sagte der Hamburger Verfassungsschutz-Chef Lochte Beim

#### **Bonn liefert Polizeiausrüstung** an die Saudis

MANFRED SCHELL, Bonn

Der Bundessicherheitsrat, ein vertraulich tagendes Gremium, hat der Lieferung von Ausrüstungsgegenständen für die Polizei in Saudi-Arabien zugestimmt. Dem Vernehmen nach handelt es sich dabei unter anderem auch um gepanzerte Radfahrzeuge sowie um Funkausrüstungen. Schäuble Kanzleramtsminister (CDU) sagte gestern gegenüber der WELT, die Lieferungen hielten sich "im Rahmen dessen, was mit Saudi-Arabien langjährige Praxis ist". Sie lägen "eher am unteren Rand" dessen, was zum Beispiel die vorherige Regierung unter Kanzler Schmidt praktiziert habe. Keinesfalls sei eine Grundsatzentscheidung" über die Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien im Bereich der Sicherheitspolitik getroffen worden, betonte Schäuble. Dies wäre eine andere Dimension."

Entschieden wies Schäuble Vorwürfe des SPD-Politikers Ehmke über die Informationspolitik der Regierung in dieser Sache zurück. Ehmke hatte erklärt, der Kanzler habe Vorabinformationen zugesagt, jetzt aber sein Wort gebrochen. Schäuble erwiderte: "Der einzige, der die Unwahrheit sagt, und zwar bewußt, ist Herr Ehmke." Die Regierung habe sich hinsichtlich der Unterrichtung an die Praxis der Regierung Schmidt gehalten, nach Entscheidungen des Bundessicherheitsrates die Fraktionsvorsitzenden zu unterrichten. Schmidt habe zwar einmal versprochen, vorab zu informieren, aber er habe sich nicht an dieses Versprechen gehalten.

Der Bundeskanzler habe nach seiner Reise nach Saudi-Arabien lediglich zugesagt, wenn es zu einer Übereinkunft über die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich (Waffenlieferungen) mit Dschidda kommen sollte. so könne man darüber reden, wie man in diesem konkreten Fall die Unterrichtung gegenüber dem Parlament gestalte. Da es eine solche Übereinkunft nicht gebe, stelle sich diese Frage überhaupt nicht, betonte Schäuble. Er habe dies auch am Mittwoch im Auswärtigen Ausschuß dargelegt. Ehmke, der sich jetzt zu Wort melde und "wider besseres Wissen Erklärungen abgibt, war bei dieser Sitzung nicht anwesend". Ehmkes Verhalten zeige überdies, daß man ihn nicht unterrichten könne, sagte

# Ost-Berlin fehlt der Verhandlungsspielraum

Minister Windelen zu den deutsch-deutschen Beziehungen

Die Bundesregierung sieht Ost-Berlin nach der Machtübernahme durch Michail Gorbatschow im Kremi keineswegs in der Situation erheblicher politischer Bewegungsfreiheit. Vielmehr geht Bonn anscheinend von einer erkennbar eingeschränkten Durchsetzungsmöglichkeit der \_DDR" bei ihrer Politik gegenüber der Bundesrepublik Deutschland aus. Diese aktuelle Einschätzung im deutsch-deutschen Verhältnis machte Bundesminister Heinrich Windelen (CDU) am Mittwoch abend vor deutschen und amerikanischen Experten einer Konferenz deutlich.

Windelen sprach in Berlin vor der Studiengesellschaft für Fragen mittel- und osteuropäischer Partnerschaft", der deutsche und amerikanische Fachleute angehören. In seiner Rede zum Thema "Berlin und die Einheit Europas" unterstrich Windelen wie schon wenige Tage zuvor in seiner Rede zum 17. Juni: "Wir sind nicht darauf aus, die DDR zu destabilisieren." Dann fügte er hinzu, was die Bonner Anhaltspunkte für eine klare Moskauer Meinungs- und Handlungsführerschaft wiedergibt: "Wir wollen vielmehr zu praktischen Lösungen kommen, und dafür braucht die DDR ebenso Verhandlungsspielraum wie wir selber. Deswegen stellen wir uns auf den Boden der Tatsachen."

Die Bonner Politik gegenüber der "DDR" sei nicht der Versuch, "das deutsche Problem im Alleingang zu lösen", stellte Windelen fest. Er fuhr fort: "Das wäre mit untragbaren Risiken für die Bundesrepublik wie für die Freiheit Europas überhaupt ver-

#### Sozialer Mangel

Deutschlandpolitik könne stets nur Realpolitik zum Wohle aller Deutschen" sein. Realpolitik rechne mit Fakten statt mit Illusionen. Zugleich wandte sich der Minister entschieden gegen die gängige Auffassung, in der Ost- und Deutschlandpolitik stünden "Fakten gegen Gefühle", denn: "Mo-ral, Prinzipien und Gefühle sind keine Illusionen, sondern ebenso Fakten des Lebens und der Geschichte wie die sogenannten Tatsachen der machtpolitischen und ökonomischen Interessen."

Windelen würdigte den Mut der rund 40 000 "DDR"-Übersiedler seit dem Frühjahr 1984: "Es war in den

brk Berlin wenigsten Fällen die materielle Lage, die den Übersiedlungswunsch hervorrief. Es war vielmehr das Übermaß an Druck und Enge, der Mangel an Öffentlichkeit, an Möglichkeiten individueller Entfaltung, in dem sich ein schwerer sozialer Mangel in der DDR offenbart. Hieran leiden die Menschen, hierin drückt sich die Last der Teilung für die Menschen in der DDR konkret aus." Es sei dies "weniger der nationale Mangel", sagte Windelen, "sondern der Mangel an sozialer und geistiger Offenheit, an Raum und Möglicheit individueller Entfaltung und Selbstverantwortung".

#### Lob für Berliner

Die Deutschen hätten viele geschichtliche Erfahrungen gemeinsam, wobei Windelen "nicht den geringsten Zweifel" darin setzte, "daß die Deutschen in der DDR ebensowenig nationalistisch sind wie die Deutschen, die unter dem Grundgesetz leben. Ihnen geht es ebensowenig wie uns um den deutschen Einheitsstaat der schieren Größe oder einer abstrakten Identität wegen."

Mit uneingeschränktem Lob bedachte Windelen die Haltung der Berliner und ihrer Schutzmächte in den vergangenen 40 Jahren: "Berlin gehört zum Westen, zur Bundesrepublik Deutschland und zum Westen überhaupt...Sie setzt bei allen Beteiligten eine tagtägliche und bewußte Willensanstrengung voraus - politisch, ökonomisch, kulturell. Hierin drückt sich die Anomalie aus, die diese Stadt seit nunmehr fast 40 Jahren bestehen muß, zusammen mit den westlichen Schutzmächten und dem freien Deutschland." Es sei gewiß "kein billiges Schulterklopien", wenn er sage, daß alle drei – "Berlin selbst, die Schutzmächte und Bonn – diese Herausforderung bisher gut bestanden haben".

Zur allgemeinen Lage in Deutschland sagte Windelen: "Das deutsche Volk wurde, ohne gefragt zu werden, in zwei verschiedene Staaten und politische Ordnungssysteme geteilt. Niemand kann im Ernst von uns verlangen, daß wir darüber schweigend hinweggehen, solange unsere deutschen Landsleute in der DDR mit Mauern und Grenzanlagen ein-gesperrt sind. Sie hatten bisher keine Gelegenheit, durch freie Abstimmung und durch ihr Verhalten zu bekunden, daß sie den Staat DDR und

# Rappe: Ein Gesetz gegen Übermaß an Überstunden

IG-Chemie-Chef vertraut nicht allein auf Solidarität

PETER PHILIPPS, Bonn Der Vossitzende der IG Chemie, Papier, Keranik, Hermann Rappe, zeigte in der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiffung seinmal mehr Flagge, scheute nicht davor zurück, sich von anderen deweikschaftsbossen wie von Teilen seiner SPD-Bundestagsfraktion abzusetzen: Zur Bewältigung der Nassenarbeitslosigkeit werde die Teilzeitabeit eine "noch größere Rolle mielen müssen als bisher.

de die Teigenamen eine "noch gro-Bere Rolle mieles" müssen als bisher. Zugleichwarfer aber auch der Re-gierungskollition vor, bisher nur Propaganda für Teilzeitarbeit" be-trieben zu haben "entweder leeres Gewäsch oder de Versuch einer all-gemeinen geweitschaftspolitischen Schwächung. Fir "wirkliche Fortschritte" militen enerseits die untere Sozialversicherunsgrenze fallen und andererseits "die (ewerkschaften 20oder 25-Stunden Modellen zustimmen, verknüpft at der Forderung, daß auch qualifizate Arbeitsplätze in Teilzeitarbeit vegeben werden".

Der große alte hann der Sozialdemokratie, Alex Moer, hatte zu dieser Veranstaltung in cr Partei-Stiftung eingeladen und dmit eine weitere Diskussionsreihe wischen Vertretern verschiedenerpolitischer Couleur über die Bealtigung der Ar-beitslosigkeit eröffet. Denn er "habe die Weimarer Zeit nit ihrer Massenarbeitslosigkeit nerlebt, als die "etablierten Parten keine praktikablen Lösungen" ızubieten gehabt und die Nationalsoalisten "mit wirren Versprechunge die später nicht gehalten wurden ie Wähler ange-lockt hätten. Weimast für Möller ein Menetekel, eine "Kahrung, auf die wir uns stützen kören".

#### Arbeitszeitverürzung

Neben dem Gewkschafts-Vorsitzenden hatte Mölleren Jesuiten und Frankfurter Gellschaftswissenschaftler Hermann sef Wallraff zum Disput eingeladen, obei sich Wallraff im wesentlich und in eher feuilletonistischer Inier auf Randbereiche und ihre storischen Wurzeln beschränkte.

Rappe brachte s zweiten Lösungsweg gegen d'Arbeitslosigkeit naturgemäß auch (Arbeitszeitverkinzung ins Gesph, im wesentlichen in der von seir Gewerkschaft verfolgten Variantder freiwilligen vorzeitigen Pensiorung. Erste Daten über den Bereider Papierindustrie belegten, daßchtzig Prozent

derjenigen, die vorzeitig in den Ruhe. stand gingen, auf ihren Stellen durch jüngere ersetzt wurden", also tatsächlich eine Entlastung des Arbeitsmark. tes in diesem Sektor eintrat. Er forderte vom Gesetzgeber als flankieren. de Maßnahme eine "hartere gesetzliche Regelung" gegen ein Übermaß an Überstunden, auf die Solidarität der beschäftigten Kollegen allein möchte er sich aufgrund der Erfahrungen nicht weiterhin verlassen.

#### Harte Gegnerschaft

Ein weiterer Gedanke Rappes wurde auch von Möller beifällig nickend aufgenommen: Das Bundesbank-Gesetz solle novelhiert werden, damit diese in Zukunft auch stärker in die "Verantwortung für die Beschäftigung" eingebunden werde, im Gegenzug müßten die Gewerkschaften mehr Verantwortung "für Stabilitätspolitik" im Währungsbereich übernehmen. Mit ihren Gesprächsangeboten an die Bundesregierung zur gemeinsamen Anstrengung gegen die hohe Arbeitslosigkeit seien die Ge-werkschaften bereits "weit über ihren Schatten gesprungen". Rappe malte eine harte Gegnerschaft an die Wand, wenn die "ideologische Verbohrtheit der Bundesregierung" jedoch weiter anhalte, sie nicht zu staaflichen Aktivitäten bereit sei. Das bedeute nicht die Forderung nach "Konjunkhurprogrammen alter Art".

-6.5

بتنديق

. ....

1-3

. فرانستان مان الأوج

----

<u> 55</u> :-

. . . . . .

227.36

Nie zuvo Rus Koh

gewonn
ein Unte
hat ein /
bei dem
dioxid u
dioxid u
dioxid;

einzige deutsche Stickstoff

pricu sei

<sub>elli</sub>2cu.ne

Auch im Sonderbereich der Jugendarbeitslosigkeit war der IG-Chemie-Boß zu in Gewerkschafts, und SPD-Kreisen unpopularen Angeboten bereit: Ein Jahr werden die Vergütungen für die Auszubildenden nicht erhöht, wenn dafür besondere Kraftanstrengungen der Arbeitge-ber für die Schaffung neuer Lehrstellen unternommen werden. Im Chemie Bereich habe man mit einem solchen Abkommen bereits gute Erfahrungen gemacht. Und auch dies ist ungewöhnlich im DGB: Die "Forde-nungen nach Übernahmegarantien" für die Lehrlinge seien falsch, kontraproduktiv. Im Gegenteil, wer über den eigenen Bedarf hinaus ausbilde, mit dem sollten "Teilzeitmodelle" für die Ausgebildeten vereinbart werden. die nach einer bestimmten Zeit infolge der natürlichen Fluktuation in den Betrieben die Übernahme in Voll-Arbeitsplätze ermöglichten Rappe: "Ich bin für praktische Regelungen", gegen die "alljährlich wiederkehren-den Liturgien".

# ELYSEE



# "In unserem neuen Hotel empfängt Sie statt

# der Leere einer hohen Halle das Leben unseres bunten, anziehenden ELYSEE Boulevards." Eusen Block. Hotelier aus Hamburg.

"Manche Luxus-Hotels sind so vornehm, daß man in ihren 'hohen Hallen' kaum zu atmen wagt. Im neuen ELYSEE Hamburg ist das ganz anders. Alles dreht sich um den ELYSEE-Boulevard, der sich vom Empfang an der Moorweidenstraße bis zum zweiten Eingang an der Rothenbaumchaussee erstreckt. Seine durch ständig neue gastronomische und kulturelle Attraktionen geprägte Erlebnis-Atmosphäre lädt zum Bummeln, Verweilen und Wiederkommen ein. Hier können Sie die kleinen Dinge

fürs tägliche Leben einkaufen, aus einem bequemen Sessel in der Lounge das bunte Treiben betrachten oder bei einem kleinen Drink den Ablauf des Abends planen. Doch Vorsicht: Am Rande des

ELYSEE-Boulevard liegen nicht nur die Bibliothek und der mediterane Blumengarten, sondern auch die Piazza Romana, Burbon Street Bar, die Bodega und die Brasserie... ein Spitzenrestaurant im typisch französischen Stil. Wir können nicht dafür garantieren, daß Sie seinen lukullischen Verlockungen wider-stehen."

**ELYSEE HAMBURG** Zentrale Lage zwischen Dammtor und Außenalster.

300 luxuriöse Gästezimmer

• 6 Konferenzräume

Spiegelsaal 85: für 550 Personen

 2 Spezialitäten-Restaurants, Bodega Sir Walter, Bourbon Street Bar

 Schwimmbad, Whirl-Pool, Sauna, Solarium, Bar • Sonnenterrasse

• 240 Garagenplätze Eröffuung August '85

Die neue Hotelwelt in Hamburg.



ELYSEE HAMBURG HOTEL BETRIEBS GMBH · Rothenbaumchaussee 10 · 2000 Hamburg 13 Telefon 040/414120 · Telex 212455 · Teletex 17/403202

### Die Anwälte sehenkeinerlei Beweise für eine Schuld vo Heidemann UWE BAHNSEN, Hamburg Detailliert setztsich die beiden übrigen hätte der Verlag nach Auffas-

Freispruch von der Anklage des Verteidiger mit deach Auffassung sin Betruges, Entlassung aus der Untersuchungshaft und Gewährung einer Haftentschädigung haben die Verteidiger des ehemaligen "Stern"-Reporters Gerd Heidemann (53) gestern zum Abschluß eines zweieinhalb Tage dauernden Plädoyers für ihren Mandanten gefordert. Die beiden Anwälte Reinhard Daum und Holger K. Schröder erklärten in einer Zusammenfassung ihrer Ausführungen, während der 90 Tage dauernden Hauptverhandlung vor der Großen Strafkammer II des Hamburger Landgerichts habe ein Beweis für die Schuld des Tagebuch-Beschaffers nicht geführt werden können. Es sei nicht nachgewiesen worden, daß Heidemann den Skandal verursacht habe, weil er seinen Auftraggeber, das Verlagshaus Gruner + Jahr, unzurei-

chend oder falsch informiert hätte. Auch der Verbleib der vom Verlag zur Verfügung gestellten 9,34 Millio-nen Mark für den Ankauf der angeblichen Hitler-Tagebücher sei nicht aufgeklärt worden. Die Verteidiger betonten, für sie sei es erwiesen, daß Heidemann bis zum Beginn des Skandals von der Echtheit der "Tagebücher" überzeugt war. Die Behauptung, er habe einen "raffinierten und weiträumigen Coup" vorbereitet, sei widerlegt. Die Staatsanwaltschaft hatte für den angeklagten Journalisten eine Freiheitsstrafe von siehen Jahren wegen fortgesetzten schweren Betruges gefordert.

#### Mitbestimmung bei Kirchensteuer?

Für ein Selbstbestimmungsrecht der Kirchensteuerzahler hat sich die Evangelische Sammlung Berlin eingesetzt. In einer Mitteilung wies sie darauf hin, daß zahlreiche Christen aus der Kirche austräten, weil sie nicht länger eine "gemeindeferne Publizistik" oder einen "Politrummel" mit einseitigen Schwerpunkten bis hin zur Unterstützung einer Revolution in Südafrika oder der marxistischen Regierung in Nicaragua mittinanzieren wollten. Bei der Evangelischen Sammlung sei bereits angefragt worden, ob Kirchensteuern nicht auf Spertkonten überwiesen werden könnten, deren Verwendung man selbst bestimme. Die Organisation bibeltreuer Christen kundigt an, sie wolle "diesen ganzen Fragekomplex untersuchen und gegebenenfalls Möglichkeiten anbieten".

der Anklageverting bei Heidemann festgestellt "Vermögensexnlosion" auseinar, die nach Ansicht der Staatsaaltschaft auf die Veruntrenung vorweils zuvor gezahlten Teilbeträ aus dem Verlagshaus Gruner - hr zurückzuführen sei. Die Anwädes Journalisten wiesen die von Staatsanwaltschaft aufgestel "Differenztheorie", nach der die dem Tagebuchfälscher Konrad jau nicht festgestellten Beträge Heidemann verschwunden sein iten, als nicht beweiskräftig zurüc

Ferner habe disuptverhandlung ergeben, daß Hehanns Einlassungen über weiteredquellen, aus denen er Ausgabrinanziert habe, nicht widerlegt a. Sein teilweises Schweigen zu Namen seiner Geldgeber sei vandlich und verdiene Respekt. Idiverse Suchak-tionen nach NS-Stzen unter anderem in der "DDlabe Heidemann, so Verteidiger ler K. Schröder, von privaten Gebern als Vorauszahlung zwei Mnen Mark erhalten. Es gebe für ilausible Gründe, deren Namen n zu nennen. Die Staatsanwaltschabe dies zu Unrecht als eine autzbehauptung"

Gegen die voer Staatsanwaltschaft erhobene ugsanklage spre-che im übrigen Gestemann seine finanziellen Angenheiten nicht im geringsten vhleiert habe. Im

#### SAT 1 gen neue Fernsehrm

Die Entscheig der Bundesre-gierung, für denftigen Direktse-telliten TV-SA'le neue Fernsehnorm einzuführst bei den Veranstaltern des St.-Programms auf hestige Kritik inßen. Der Geschäftsführer divizien Satelliten fernsehgesellsc SAT 1, Jürgen Doetz, wies dichin, daß Fernsehsignale in der n., sogenannten D. 2-MAC-Norm uit feinen Vorsatz-2-MAC Norm uit feuren Vorsatzgeräten empfe werden könnten,
die erst Ende in beschränkten.
Stückzahlen im Markt kämen.
Der Beschlif Bundesregierung
sei auf Dränger deutschen und
französischen innehgeräteindustrie erfolgt Pentscheidung bedeute für das 1-Programm, daß
es auf Jahr ins auf die Programmeinspelin Kabelnetze begrammeinspe in Kabelnetze be-schränkt blebürge

lichkeiten gehabt, "Heidemann auf die Finger zu sehen" und die Verwendung der Verlagsgelder zu überprüfen, etwa durch ein entsprechendes Telefongespräch, das zum Beispiel 🦪 auf Band hätte mitgeschnitten werden können.

Die beiden Anwälte bekräftigten Heidemanns Versicherung, er habe die mehr als neun Millionen Mark zum Ankauf der Tagebücher unge-kürzt an Kujau weitergegeben; bei dem Tagebuchfälscher jedoch verliert sich die Spur". Zu berücksichtigen sei in dieser Sache ferner, daß der Verlag auf Nachweise für die Weiter-leitung der Gelder ausdrücklich verzichtet habe. Die Tatsache, daß Heidemann keinerlei Quittungen von Kujau vorweisen konnte, war von der Staatsanwaltschaft als Belastungsmoment bewertet worden.

Dazu Verteidiger Daum: "Da war doch der Betrüger am betrügen – und der sollte auch noch quittieren?" Im übrigen habe Heidemann die Verlagsspitze jeweils vollständig und korrekt informiert. Demgegenüber sei die Glaubwürdigkeit des Tage buchfälschers Kujau unter anderem dadurch auf das anBerste in Frage gestellt, daß er wechseinde Angaben über die Höhe der empfangenen Gel-der gemacht habe, die sich schließ-lich bei rund 1,5 Millionen Mark "ein-gependelt" hätten. Das Urteil wird für den 8. Juli erwartet.

#### "DDR" bekräftigt Olympia-Teilnahme

Ost Berlin schiebt Ungam vor, meint jedoch die eigene Teilnahme an den Olympischen Spielen von Seoul und Calgary (Kanada) 1998. Die gesamte "DDR" Presse veröffentlichte gestern eine ADN Meldung aus Ungart Bie Ost Berken ab Little garn, die Ost-Berlins Absicht unterstreicht, die Spiele micht zu boykottie-ren. Die Achse Ost Berlin-Budapest hat sich schon mehrfach in außenpolitisch ideologischen Dingen be-

währt In der ADN Meldung hieß en das ungarische NOK habe auf einer Tagung in Budapest die Zielsetzungen Grundprinzpien und Hauptangaben der Vorbereitung auf die Spiele 1988 "verabschiedet". Die feste ungarische Teilnahme Absicht wird mit der Bemerkung noch hervorgekehrt, das Land strebe 1988 "einen Platz unter den ersten zehn Staaten" an





# **Ortegas MiG-Drohung** verunsichert Costa Rica

Auch USA alarmiert / Genscher sagt Managua Hilfe zu

In Nicaragua hat sich die politische Situation weiter polarisiert. Erklärungen des Präsidenten Daniel Ortega, die Rückkehr des neuen Kardinals Miguel Obando Bravo aus Rom und Enteignungsschritte erhöhen die Spannung.

ibren Stellen bete ihren Stellen ber ihren Stellen ber ihren Stellen ber ing des Arbeitone ing des Arbeitone ing des Arbeitone ing des Arbeitone seber als Janken ie Langre geset den Solitarien de die Solitarien de legen albeit

rschaft

danke Rappe ve er beitälle uchen er beitälle uch er

rideregants m

Tenging gegade

. S. edi über be

gen-Rappe make chaft an die Wael

ische Veroobing

re jedoch

szatlicien do

Das bedeute gen

n Konjunkura

ari ereich der h

War der ICO

ewerkschafts m

opuiëren Angin

C werden die Ve

Auszehildenia

s danie besonies

cer indep

ner werden in

be man micena

n bereis greik

. Und auchdisig

OGS De l'onte

Talongaratin

en laisch beze

served was the

ilizeitrodele fr

CECTON RECE

minten Zeruda Piraktuation inde

क्ष्रीय करिने

Cities Reg

ic Regenner

räftigt

Ortegas Drohungen, die sandinistischen Streitkräfte würden sich um die Beschaffung sowjetischer MiG-Kampfjäger bemühen, alarmierten besonders Washington und den südlichen Nachbarn Costa Rica. Vertreter der Reagan-Regierung warnten die Sandinisten vor einem solchen Schritt, der möglicherweise militärische Aktionen der USA zur Folge haben kann. Costa Ricas sozialdemokratischer Präsident Luis Alberto Monge bezeichnete Ortegas Ankündigung als "sehr ernst" und erklärte, seine Nation fühle sich militärisch bedroht.

Seit in der vergangenen Woche bei Grenzkonflikten zwei costarikanische Sicherheitsbeamte ums Leben kamen, wird das Land von einer Welle antisandinistischer Emotionen erfaßt. Ein wütender Mob attackierte Nicaraguas Botschaft in San José. Zur Zeit untersucht eine Kommission der Organisation amerikanischer Staaten (OAS) die Grenzprobleme.

Ortega hatte noch im Februar versprochen, daß Nicaragua "keine neuen Waffensysteme" einführen werde. Er erwähnte damals ausdrücklich MiG-Kampfjäger. Offenbar wurde seine Mitteilung von der Entscheidung des US-Kongresses beeinflußt, den "Contras" nun doch eine humanitäre Hilfe von 38 Millionen

Dollar zu gewähren. Die Rückkehr des neuernannten Kardinals Obando Bravo, dem einflußreichsten Gegenspieler der Co-mandantes, bot Gelegenheit, oppositionelle Gefühle zu zeigen: 200 000 Menschen säumten die Straßen Managuas. Sie feierten Obando und riefen Slogans gegen die Regierung. Das Innenministerium erklärte später, elf Polizisten seien auf dem Sandino-Flughafen Managuas von "Provokateuren" verletzt worden. Ortega will sich in den nächsten Tagen mit dem

Durch eine Messe, die Obando in Miami für Exil-Nicaraguaner las, hat er die Sandinisten erneut verärgert. Adolfo Calero und Eden Pastora, die Führer von zwei Rebellenorganisatio-

WERNER THOMAS, São Paulo nen, hatten daran teilgenommen. Obgleich Caleros und Pastoras Gruppen nicht zusammenarbeiten, umarmten sich die Guerrilla-Kommandeure demonstrativ. Obando predigte über Frieden und Versöhnung, vermied aber Kritik am sandinistischen Sy-

> Managua provozierte am Wochenende einen neuen Konflikt mit dem privaten Unternehmertum. Enrique Bolanos, Präsident des Privatsektor-Verbandes Cosep, verlor sechs seiner Landbesitze im Zuge der Agrarreform. Bolanos und andere Cosep-Vertreter werteten dies als ersten Schritt weiterer Enteignungen. Das Vertrauen der Unternehmer in die Versicherungen der Comandantes, Nicaragua werde eine gemischte Wirtschaft behalten, schwindet weiter. (SAD)

> > DW. Bonn/Managua

Bundesaußenminister Genscher hat der nicaraguanischen Führung offenbar politische und wirtschaftliche Hilfe im Rahmen der Zusammenarbeit der Europäischen Gemeinschaft mit Mittelamerika zugesagt. Wie die WELT in Bonn erfährt, soll Genscher beim Besuch des nicaraguanischen Vizepräsidenten Ramirez im Auswärtigen Amt vor drei Wochen mit Nachdruck bestätigt haben, daß Managua Bonns Haltung als treibende Kraft für die Zusammenarbeit mit allen Staaten Zentralamerikas innerhalb der Europäischen Gemeinschaft ansehen könne. Niemand werde ausgeklammert, wenn es um die Hilfe der EG für die Länder in Mittelamerika gehe.

Die antisandinistische Rebellenruppe Misura hat bestätigt, daß sich die deutsche Biologin Regina Schmemann in ihrer Gewalt befindet. Sie sei nicht in Gefahr, und sie werde demnächst wahrscheinlich Vertretern des Roten Kreuzes übergeben, sagte der politische Koordinator der Gruppe, Roger Hermann, in der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa. Frau Schmemann, die an einem Forstprojekt arbeitete, war zusammen mit drei Nicaraguanern von der Mizkito-Organisation entfihrt worden. Etwa 40 Deutsche hatten daraufhin die Botschaft der Bundesrepublik in Managua besetzt, um Bonn zu zwingen, sich energisch für die Freilassung der Entführten einzusetzen. Nach 36 Stunden wurde die Besetzung fried-

# 20 Jahre für den Spion – Treholt blieb unbewegt

Mit unbewegtem Gesicht hörte sich der norwegische Ex-Diplomat Arne Treholt im Gerichtssaal 23 in Oslo nach einer Wartezeit von 42 Tagen sein Urteil an. 20 Jahre Zuchthaus, die im Lande des nördlichsten NATO-Partners überhaupt mögliche Höchststrafe für Spionage. Dazu Geldforderungen in einer Höhe von umgerechnet über 400 000 Mark. 20 Jahre hatten die Staatsanwälte wegen Geheimnisverrates an die Sowjetunion und Irak gefordert.

Mehr als zehn Jahre hatte Treholt Spionage für den sowjetischen Geheimdienst KGB betrieben. Doch der gutaussehende 43jährige, der bereits im Gefängnis mit seinen Gefangenen eine eigene Trimmgruppe aufgebaut hat, hat den Vorwurf der Spionage von sich gewiesen. Seine drei Verteidiger forderten sogar Frei-

Doch die sieben Richter, unter ihnen vier Laien, haben einstimmig entschieden: Arne Treholt hat in Oslo, Wien, Athen, Paris und New York für den KGB gearbeitet. Eben darum kann der Paragraph 90 des Landesverrates angewandt werden.

Besonders belastend war für die Richter die zentrale politische Stellung des Arne Treholt. Entscheidend beeinflußte er 1971/72 das norwegische Nein zur Europäischen Gemeinschaft. Als Staatssekretär des Seerechtsministers Jens Evensen war es Treholt, der diese für ganz Europa bedeutenden Verhandlungen über die Teilung der Barentssee, die 1976 in eine entscheidende Phase traten, mitbestimmte.

#### Nach dem Willen Moskaus

Damals bekam die UdSSR ihren Willen, eben weil in der norwegischen Delegation Treholt die Fäden in der Hand hielt. Eine Grauzone von 155 000 Quadratkilometern wurde eingerichtet; bis heute bestimmen hier sowjetische Marine und sowjetische Fischereiflotte das Bild.

Arne Treholt überzeugte damals bei einem Blitzbesuch bei dem sozialdemokratischen Minsterpräsidenten Odvar Nordli, daß die Sowjetunion ein anderes Verhandlungsergebnis nie akzeptieren würde. Zögernd stimmte die Regierung zu, während die mitreisenden norwegischen Journalisten damals von Treholt zur mansk geschickt wurden.

Als Ministerialrat in New York bei den Vereinten Nationen, wo der überzeugte Marxist sich eine Luxuswohnung mit seiner jungen Frau nahm, wurde er täglich, von 1979 an, vom FBI überwacht. In der Nachbarwohnung lebte ein fingiertes FBI-Ehepaar, dem Treholt sogar den Hausschlüssel anvertraute.

Am 20. Januar letzten Jahres wurde Arne Treholt auf dem Weg nach Wien verhaftet. In seinem Besitz wichtige, streng geheirne NATO-Do-kumente. Zu diesem Zeitpunkt war Treholt Pressesprecher des Auswärtigen Amtes in Oslo geworden. Für den KGB muß wiederum einmal ein Wunschtraum in Erfüllung gegan-

#### Quisling härter bestraft

In der norwegischen Rechtsge-schichte der Nachkriegszeit sind faktisch nur die Urteile gegen Quisling und seine Mithelfer härter ausgefallen. Er, der sich auf dem steilen Weg zur Macht glaubte, wird als alter und armer Mann aus dem Gefängnis kommen. Auch seine Frau, die vor Prozeßbeginn ein Buch mit dem spöttischen Titel "Gute Reise nach Paris" herausgegeben hat, hat ihn verlassen. Interviews gibt die einstige Journalistin nur gegen gute Honorare. Zur Sicherheit lebt sie mit ihrem sechsjährigen Sohn Thorstein in Stockholm.

Die KGB-Spione fanden in Arne Treholt den Idealisten, aber auch den Geldliebhaber, der in seinen verwegenen Träumen Norwegen aus den Klauen der NATO und der USA, die er einfach ganz offen haßte, be-freien wollte. Ein zweites Finnland im hohen Norden war sein Wunschziel. Doch warum wurde keiner seiner Freunde in der Sozialdemokratischen Partei hellhörig? Diese Frage bleibt bis heute unbeantwortet. Denn der Spion, der sich als Superdiplomat fühlte, hatte nämlich in der Arbeiterpartei (und hat es immer noch) seinen größten Freundeskreis, der den Aufstieg des armen Bauernsohnes zum Machtpolitiker erst möglich machte. Doch darüber schweigt man heute in Norwegens größter Partei, nur dreieinhalb Monate vor den Parlamentswahlen.

# Moskau zwingt Assad zu engerer Abstimmung Themen: PLO und Arafat, Libanon, Geiseldrama

DW./lim. Moskau/Bonn Zwischen dem syrischen Päsidenten Assad und dem sowjetischen Parteichef Gorbatschow ist es bei den Gesprächen am Mittwoch in Moskau nach Ansicht westlicher Diplomaten zu Differenzen in mehreren Themenbereichen gekommen. Die amtliche Nachrichtenagentur TASS meldete, die sowjetische Führung hätte die Notwendigkeit einer Einheit der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) betont. TASS sprach jedoch nicht von der syrischen Haltung. Die Meldung bezeichnete die Atmosphäre des Gesprächs als "freimütig", ein Ausdruck, den die Diplomaten als Zeichen von Meinungsverschiedenheiten interpretieren.

Über die Problematik der PLO besteht zwischen Moskau und Damaskus schon seit längerer Zeit ein deutlicher Dissens. Moskau unterstützt PLO-Chef Arafat, der ein enges Verhāltnis zu dem sowjetischen Außenminister Gromyko pflegt. Syrien da-gegen unterstützt die Gruppe um Abu Mussa, die Arafat die Führerschaft innerhalb der PLO streitig macht. Bei den Kämpfen um die Palästinenserlager in Beirut ist das Regime Assad bemüht, die Stellung Arafats zu schwächen. Der Plan, die Arafat ergebenen PLO-Einheiten durch die prosyrischen um Abu Mussa zu ersetzen, scheint jedoch fehlgeschlagen zu sein. Nicht zuletzt dem starken Einfluß Moskaus auf prosowjetische Elemente unter Schiiten und Drusen in Libanon ist es zu verdanken, daß Arafats Truppen sich bis jetzt halten konnten. Moskau ist daran gelegen, Syrien zur Mäßigung gegenüber Ara-

fat zu bewegen. Ein zweiter Streitpunkt dürfte der wachsende Einfluß der Sowjets in Libanon gewesen sein. Moskau ist es offensichtlich gelungen, den Drusenführer Dschumblat und dessen sozialistische Fortschrittspartei (PSP) ganz auf die Linie Moskaus einzuschwören. Der Generalsekretär der Partei, Anwar Fatayri, ist ein gern und oft gesehener Gast in Moskau. Über ihn laufen die engen Kontakte der Drusen zur sowjetischen Führung. Auch unter den Schiiten ist der Einfluß Moskaus in den letzten Monaten erheblich gewachsen. Schiiten und Drusen lassen ganze Hundertschaften ihrer Kämpfer im Rotationsverfahren in der Sowjetunion ausbilden. Dschumblat erhält darüberhinaus auch schwere Waffen aus der Sowjetunion. Er verfügt bereits über zwei Panzerbataillone. Die verstärkte Anlehnung an die Großmacht Mos-kau erlaubt es den Schiiten und Dru-sen, sich bisweilen den Anordnungen aus Damaskus zu widersetzen. Das zwingt die syrische Führung, sich noch enger als bisher mit der sowjetischen abzusprechen, wenn es um die Verhältnisse in Libanon geht.

Das dritte Thema der Gespräche zwischen Assad und Gorbatschow dürfte nach Vermutung westlicher Diplomaten das Geiseldrama in Beirut gewesen sein. Syrer und Sowiets können die Haltung des schiitischen Milizführers wenn nicht festlegen so doch entscheidend beeinflussen vorausgesetzt sie sind sich selber über das weitere Vorgehen und die Handhabung der amerikanischen Geiseln einig. Diese Haltung abzu-stimmen dürfte besonders im Interesse der Sowjets liegen, da das Geiseldrama möglicherweise eine weitere Gelegenheit bietet, dem Prestige der Vereinigten Staaten in Nahost weiteren Schaden zuzufügen. Je länger die Geiselaffäre dauere, um so größere Einbußen könnten die Amerikaner erleiden.

Ein Thema sei auch der Rückzug Israels aus Libanon und die mögliche Rückkehr der Syrer nach Beirut. Auch hier bedarf die Politik beider Länder in der nächsten Zeit einer engen Abstimmung. Übereinstimmung besteht darin, das Friedenswerk von Camp David und alle ähnlichen Friedensbemühungen zunichte

Kein Thema waren dagegen die innersyrischen Aktivitäten der Muslimbrüder, die bis in die Familie Assads hineinwirken. Einer der Neffen des syrischen Präsidenten, Mohamed Ala, ein hoher Beamter im Innenministerium, war verhaftet worden, weil er den Muslimbrüdern in Homos falsche Pässe zukommen ließ. Assad mußte persönlich eingreifen, um seinen Verwandten aus der Haft zu entlassen. Die Verbindung war aufgedeckt worden, nachdem bei einem Anschlag auf ein Kraftwerk in der Nähe von Damaskus und einem weiteren auf Raffinerien in Homos ein verwundeter Muslimbruder in Gefangenschaft geriet. In diesem Zusammenhang sollen auch einige sunnitische Geheimdienstoffiziere aus Homos verhaftet worden sein.

#### **US-Abgeordnete:** Europa soll Giftgas lagern

SAD/DW. Washington/Bonn Amerikanische Politiker wollen den westeuropäischen Verbündeten die Verantwortung für die Produktion neuer Nervengaswaffen in den USA zuschieben. Das Repräsentantenhaus stimmte am Mittwoch mit 229 gegen 196 Stimmen der Herstelhung neuer Gasmunition unter der Voraussetzung zu, daß die europäischen NATO-Verbündeten ausdrücklich darum bitten, die Waffen auf ihrem Territorium zu lagern.

Jahrelang hatte das Repräsentantenhaus – im Gegensatz zum Senat – die Herstellung neuer Gasmunition abgelehnt. Dabei spielte die Sorge eine Rolle, daß die Fertigung und Lagerung von Nervengaswaffen auf den Widerstand der US-Bevölkerung stoßen könnte. Mit der Fabrikation soll nach den Vorstellungen des Repräsentantenhauses frühestens im Oktober 1987 begonnen werden. Insgesamt möchte die Regierung 522 Millionen Mark für die neuen Gaswaffen

Als Reaktion auf den Beschluß des US-Repräsentantenhauses erklärten SPD und FDP übereinstimmend, die Bundesregierung sollte jetzt erklären, daß eine Lagerung neuer C-Waffen auf deutschem Boden nicht in Frage komme. Der FDP-Abgeordnete Olaf Feldmann meinte, im dichtbesiedelten Europa seien chemische Waffen zur Verteidigung nicht geeignet. Karsten Voigt, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, unterstrich, wenn die CDU/CSU zu ihren bisherigen ablehnenden Aussagen stehe. könne sich die Bundesregierung bei ihrem Nein zur Stationierung neuer chemischer Waffen in der Bundesrepublik der Unterstützung aller im Bundestag vertretenen Fraktionen sicher sein. US-Verteidigungsminister Caspar Weinberger hatte gegenüber dem CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Alfred Dregger in Washington erklärt, die neuen chemischen Waffen würden – sollten sie produziert werden - nicht auf deutschem Boden ge-

DIE WELT (USPS 603-590) Is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 550 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs, NJ 07637. Second dass postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional maling offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs, NJ 07632. wood Cliffs, NJ 07632

#### **Umwelttechnik von Krupp**

Saubere Stromversorgung für uns alle, Stickstoffdünger für die Landwirtschaft.

# Sauberer Kohlestrom und <u>Dünger ab Werk.</u> **Eine reine** Krupp-Idee.

Nie zuvor konnte in Europa Strom aus Kohlekraftwerken sauberer gewonnen werden. Walther & Cie.\*, ein Unternehmen im Krupp-Konzern, hat ein Verfahren entwickelt, bei dem gleichzeitig Schwefeldioxid und Stickoxide aus dem Rauchgas abgeschieden werden. Das einzige "Nebenprodukt" dieses rein deutschen Verfahrens ist hochwertiger Stickstoffdünger.

Schon seit 1983 arbeitet eine Rauchgasentschwefelungsanlage im Großkraftwerk Mannheim nach diesem Krupp-Verfahren.

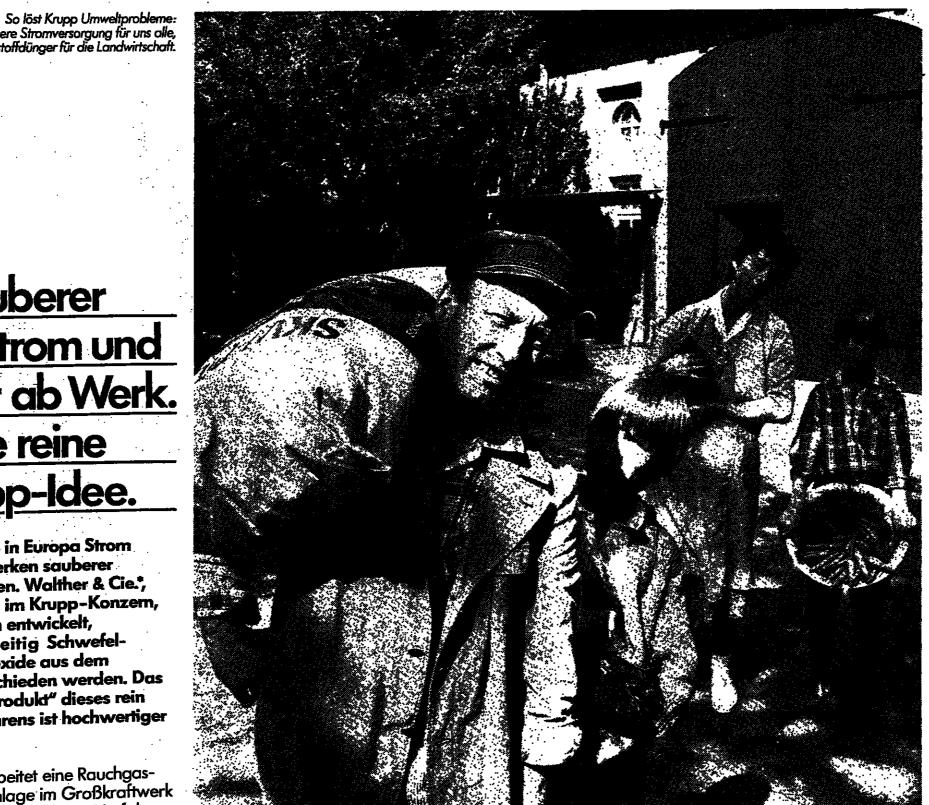

Die gesetzlich erlaubten Höchstwerte für Schwefeldioxid-Emissionen werden dabei weit unterschritten.

> Im Gegensatz zum "Kalkwaschverfahren" arbeitet das Krupp-Verfahren abwasserfrei. Das heißt: Die Entlastung der Luft von Schadstoffen wird nicht durch eine Schadstoff-Belastung des Wassers erkauft.

Abwasser- oder auch Deponieprobleme brauchen nicht gelöst zu werden, weil sie von vornherein gar nicht existieren. Das einzige, was bei diesem Reinigungsverfahren zurückbleibt, ist hochwillkommen: wertvoller Stickstoffdünger, "ab Kraftwerk" einsatzfähig.

Ein weiterer Beitrag von Krupp zur Reinhaltung der Luft ist der Walther-Elektrofilter. Er ermöglicht eine über 99% ige, also praktisch totale Entstaubung von Kohlekraftwerken.

Seit über 20 Jahren entwickelt Krupp neue, zukunftsweisende Umwelttechnologien. Verfahren und Anlagen zur Abwasserreinigung und Geräuschdämmung, zur Wärmerückgewinnung und Wiederverwendung wertvoller Rohstoffe.

Leistungen von Krupp sind stets das Ergebnis eines kreativen Dialogs. Krupp-Ingenieure entwickeln in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit ihren Kunden Problemlösungen für alle Bereiche unseres Lebens.

So sorgen wir mit einer Vielzahl modernster Werkstoffe, Anlagen und Systeme dafür, daß unsere Wirtschaft nicht nur schneller vorankommt, sondern auch sicherer.

Krupp. Fortschritt aus Tradition.

Alles über Krupp Umwelttechnik erfahren Sie von der Walther & Cie AG, Woltherstraße 51, 5000 Köln 80.



# De la Madrid sucht in Westeuropa Rückendeckung für Mittelamerika

In Bonn Lob für Mexikos Stabilisierungspolitik / Zusammenarbeit soll vertieft werden

Von MANFRED NEUBER

enken internationale Bankiers en Mexiko in der Nacht, werden sie nicht mehr um ihren Schlaf gebracht. Denn der mittelamerikanische Staat hat seine Schuldenkrise jetzt unter Kontrolle und gilt als Musterschüler des Internationalen Währungsfonds. Finanzminister Jesus Silva Herzog, der erfolgreich über die Umschuldung der knapp hundert Millionen Dollar verhandelte, kann diagnostizieren: "Der Patient hat die Intensivstation verlassen, aber er benötigt noch lange Zeit zu seiner Gesundung." Wird die Roßkur in Mexiko weiter erfolgreich verlaufen?

Jedenfalls braucht Präsident Miguel de la Madrid (50) auf seiner dreiwöchigen Europareise nicht als Bittsteller aufzutreten. De la Madrid wirbt in Westeuropa um private Investitionen und hochentwickelte Technologie für sein Land. Er möchte so die starke Abhängigkeit von dem großen Nachbarn verringern, die in dem alten Stoßseufzer zum Ausdruck kommt: "Armes Mexiko, Gott so fern und den USA so nahe!"

#### Deutsche Investitionen

Seit Jahren sind schon viele deutsche Unternehmen in Mexiko vertreten (unter anderem Bayer, Siemens, VW). Nach Brasilien und Argentinien liegt Mexiko auf Rang drei der deutschen Investitionen in Lateinamerika. Nun interessieren sich auch mittlere und kleinere Firmen für den schnell wachsenden Markt der 75 Millionen Mexikaner.

Aus Sorge vor Überfremdung schlugen frühere Regierungen einen Kurs der Mexikanisierung in der Wirtschaft ein. So schreibt das Investitionsstatut eine Mehrheit einheimischen Kapitals vor. Diese Bestimmung und eine üppige Bürokratie schrecken manche Anleger ab. Mexikos Präsident will bessere Vorausset-

zungen schaffen. Mexikos Präsidenten sind nahezu absolute Herrscher auf Zeit. Nur mit dieser Machtfülle ausgestattet, konnte de la Madrid die Staatseusgaben drosseln, die Inflation verringern und die Löhne bremsen. Die Sanierung verlangte allen Mexikanern hohe Opfer ab; das herrschende System konnte jedoch die soziale Unzufriedenheit im Zaume halten. Zur Halbzeit des laufenden "Sexenio", der sechsjährigen Amtsperiode de la Madrids, finden am 7. Juli Wahlen zum Kongreß und für sieben Gouverneursposten statt, bei denen die rechte Opposition erstmals seit Jahrzehnten einige Chancen hat. Falls nicht wieder die "Alchemisten" der Staatspartei die Resultate manipulieren...

Die Wahlen werden somit zu einem Test für die Glaubwürdigkeit des Präsidenten, der solche Machenschaften ablehnt. Bei seinem Amtsantritt im Dezember 1982 kündigte er eine Kampagne zur moralischen Erneuerung im öffentlichen Leben an. Etliche hohe Staatsbedienstete wurden wegen Korruption belangt.

Das Stillhalten der Gewerkschaften, die von dem 85 Jahre alten Fidel Velasquez autokratisch geführt werden, den Kaufkraftveriust von 30 Prozent seit Beginn des Austerity-Programms 1982, mußte der Präsident zum Beispiel mit politischen Konzessionen aufwiegen - nach den Kon-greßwahlen werden mehr Gewerkschaftsfunktionäre ins Parlament ein-

Die anfängliche Annäherung zwi-schen Los Pinos und dem Weißen Haus, das gute persönliche Verhältnis zwischen den beiden Präsidenten, ist mittlerweile wieder einer kritischen Distanz Mexikos zu den Vereinigten Staaten gewichen - wegen der Krise um Mittelamerika. De la Madrid sucht in Westeuropa auch politische Rückendeckung für die Haltung seiner Regierung.

Miguel de la Madrid, der sich inzwischen in Paris aufhält, sieht in seinem zweitägigen Staatsbesuch in Bonn "den Beginn einer neuen Etappe in unseren bilateralen Beziehungen". Beide traditionell befreundeten Länder wollen ihre wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit weiter ausbauen. Ein herausragendes Ereignis war die Rede des Präsidenten vor Bankiers und Unternehmern im Deutschen Industrie- und Handelstag. Er wurde von dessen Präsidenten Otto Wolff von Amerongen wegen der konsequenten Stabilitätspolitik Mexikos als Vorbild an politischem Mut gelobt.

Mexiko sei auf dem richtigen Wege, sagte der DIHT-Präsident, die Bewältigung seiner Schuldenkrise verdiene internationale Anerkennung Daß 1984 zwei Drittel der deutschen Investitionen in Lateinamerika nach Mexiko flossen, stelle einen großen Vertrauensbeweis dar. Verbindend sei das marktwirtschaftliche Credo beider Regierungen.

Der Appell de la Madrids an die deutsche Wirtschaft zur engeren Kooperation gipfelte in der klaren Aussage: "Um kaufen zu können, müssen wir verkaufen." Mexikos wirtschaftliche Gesundung hänge entsprechend vom leichteren Zugang zu den Märkten der Industrienationen ab. Als Vorzüge für Kapitalanlagen in Mexiko stellte der Präsident sein stabiles politisches System, die Ressourcen des Landes und die Nähe zu den USA. der größten Wirtschaftsmacht der Welt. heraus. Mexiko selbst biete einen dynamischen Markt für die internationale Wirtschaft.

#### Nord-Süd-Kluft vertieft

Mit Investitionen im Wert von 1,125 Milliarden Dollar steht die Bundesrepublik Deutschland an zweiter Stelle unter den Herkunftsländern ausländischer Investitionen in Mexiko", gab der Präsident an. Deutsches Kapital sei auf 276 Unternehmen ver-

Bundeskanzler Helmut Kohl pries bei einem Essen das "gegenseitige Vertrauen" zwischen beiden Regierungen und die "Vitalität der Mexikaner". Beide Länder hätten "gemein-same außenpolitische Überzeugun-

Kohl nannte im einzelnen das Eintreten für das Selbstbestimmungsrecht der Völker, für eine friedliche Lösung der Konflikte in Mittelamerika und für Abrüstung in der Welt. Dabei hob er die von Mexiko mitunterzeichnete "Erklärung von Neu-Delhi" hervor, in der sechs Staaten der Dritten Welt einen atomaren Rüstungsstopp fordern.

De la Madrid rief zu einem "konstruktiven Dialog" zwischen Nord und Süd auf, um eine neue, gerechtere Weltwirtschaftsordnung zu schaffen. Der handelspolitische Protektionismus in Industrienationen verschärfe die Kluft. Bonn sollte eine Führungsrolle bei der Wiederaufnahme des 1981 in Cancún begonnenen Nord-Süd-Gesprächs übernehmen.

# Kabul protestiert gegen Stimme freies Afghanistan

Ein kleiner Sender in Stuttgart macht Moskau nervös

WALTER H. RUEB, Bonn "Alles ist okay", hieß es in einem Telegramm aus der pakistanischen Grenzstadt Peschawar an Erik Kothny, den Gründer und Vorsitzenden der "Gesellschaft für Menschenwürde. Befreiung und Humanität" in Stuttgart. Es war ein verabredetes Zeichen und bedeutete, daß der von Kothnys Gesellschaft finanzierte UKW-Sender "Stimme freies Afghanistan" nach abenteuerlicher Reise von Stuttgart über Pakistan wohlbehalten und unentdeckt am Ziel angekommen war.

.Der UKW-Sender wird von zwei Afghanen und einem deutschen Berater für technische Fragen betrieben. Kothny: Das gesamte Projekt koste-te rund 40 000 Mark. Spenden ermöglichten die Realisierung. Während des Sommers sollen Erfahrungen für den weiteren Aufbau einer Senderkette gesammelt werden."

Die kommunistische Regierung in Kabul protestierte gegen den UKW-Sender, ehe er überhaupt in Afghanistan eingetroffen und seinen Betrieb aufgenommen hatte. In Kabul hatte man aus der WELT erfahren, daß der Sender die Arbeit aufnimmt", sagte Kothny. "Deshalb wurde dem deutschen Geschäftsträger in Kabul eine geharnischte Protestnote übergeben, in der sich die Regierung Karmal gegen das fortgesetzte ungesetzliche Eindringen westdeutscher Journalisten, Militärs und Politiker auf afghanisches Territorium wandte."

Kothny vermutet, daß Kabul mit seiner Kritik auf ihn selbst und auf den CDU-Bundestagsabgeordneten Jürgen Todenhöfer zielt, dem auch die sowjetische Nachrichtenagentur Tass "ungesetzliche Handlungen" sowie "wiederholtes heimliches Eindringen nach Afghanistan" vorwarf.

Der Protest der Regierung von Kabul vermochte die Initiative von Kothny und seiner Gesellschaft nicht zu stoppen. Sie wurde dadurch sogar noch angetrieben: Als Kabul protestierte, befand sich der UKW-Sender nämlich noch im Haus des Bundeswehr-Majors in Stuttgart-Fellbach. Kothny: "Proteste der Kommunisten haben mir schon oft geholfen: Veröf-fentlichungen in der DDR sorgten für Schub bei der Projektierung des Senders, die Kampagne Kabuls und der Widerhall in den westlichen Printmedien sorgten für einen weiteren

Der UKW-Sender arbeitet auf Frequenz 87.85 Megahertz, hat eine Stärke von ungefähr 50 Watt, wird von einer Autobatterie angetrieben und ist in Afghanistan nach Einbruch der Dunkelheit täglich etwa eine Stunde lang zu hören. Was gesendet wird, bestimmen die Afghanen selbst. Einseitige Propaganda ist verpönt. Sogar die Angehörigen der Roten Armee können den Sender einschalten: beträchtliche Programmteile werden nämlich in Russisch gemacht.

Kothnys Aktivitäten haben ihm nicht allein Kritik in Kabul, Moskau und anderen Hauptstädten des Ostblocks, sondern auch im Wehrbereichs-Kommando V in Stuttgart eingebracht. Schriftlich wurde der aktive Offizier "fürsorglich auf die Pflichten, die sich aus Paragraph 16 Soldatengesetz ergeben", aufmerksam ge-macht. Darin heißt es, daß einem Soldaten außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes jede Einmischung in die Angelegenheiten seines Aufenthalts-Staates untersagt ist. Ferner seien einem Soldaten Außerungen im Inland über Angelegenheiten fremder Staaten aufgrund seiner Treuepflicht durch den Paragraphen 7 des Soldatengesetzes insoweit verboten, "weil er der Bundesrepublik Deutschland gegenüber gehalten ist, deren Außenpolitik nicht zu bela-

Kothny ist indessen entschlossen, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Er fühlt sich durch die Haltung seines Vorgesetzten, Oberst i. G. Koch, sogar bestärkt. Koch hatte vergangene Woche öffentlich erklärt. daß Kothny "als Bürger und nicht als Soldat dieses Staates handele und deshalb keine Dienstvorschrift verletze". Kothny verweist sogar auf eine noch höhere Instanz: "Schließlich haben alle vier im Bundestag vertretenen Parteien humanitäre Hilfe für den afghanischen Widerstand beschlossen, wiederholt den sowjetischen Einmarsch kritisiert und den Rückzug der Roten Armee gefordert", stellte Kothny fest. "Alles, was ich tue, steht in Einklang mit der Haltung des Bundestages. Ich wüßte nicht, was man mir vorwerfen kann."

Selbst der Hinweis darauf, daß er auf der "Abschußliste" von KGB und afghanischem Geheimdienst steht, vermag Kothny nicht zu schrecken: "Das ist Psycho-Terror. Ich lasse mich aber nicht einschüchtern."

### Personalien

EHRUNGEN

(56) ist sechster Träger des mit 25 000 Mark dotierten Heine-Preises der Stadt Düsseldorf. Die Auszeichnung wird Kunert, der seit 1979 mit einem Ostberliner Visum in der Bundesrepublik Deutschland lebt, am 13. Dezember, dem Geburtstag Heinrich Heines, überreicht werden. Der Heine-Preis, der früher alle drei Jahre und seit 1981 alle zwei Jahre verliehen wird, gehärt zu den höchstdotierten in der Bundesrepublik Deutschland. Carl Zuckmayer (1972), Pierre Bertennx (1975), Sehastian Haffner (1978), Walter Jens (1981) und Carl Friedrich von Weizsäcker (1983) wurden bisher mit dem Preis geehrt. In der Begründung zum Votum für Kunert heißt es: "Das vielseitige poetische Werk Günter Kunerts zeichnet sich aus durch geduldige, konsequente und entschiedene Zeitkritik. Charakteristisch für seine Dichtung ist das Wechselspiel von Humor, Strenge und Spiel, Moralität und artistischer Formulierkraft." Kunert, 1929 in Berlin geboren, wurde schnell zu einem der bekanntesten Autoren in Mitteldeutschland. Seit 1963 veröffentlichte er Arbeiten auch in der Bundesrepublik Deutschland und wurde 1976 Mitglied der Westberliner Akademie der Künste. Im selben Jahr unterzeichnete er neben anderen eine Petition gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann aus der "DDR". 1977 wurde Kunert aus der SED ausgeschlossen, der er seit 1948 angehört hatte.

Der Begründer und Leiter der Forschungsstelle für vergleichende Erziehungswissenschaften an der Universität Marburg, Professor Dr. Leonhard Froese, wurde in Würdigung seiner wissenschaftlichen und politischen Verdienste mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Der 61jährige Wissenschaftler hat sich - wie die hessische Wissenschaftsministerin Dr. Vera Rüdiger bei der Überreichung der Auszeichnung in der Universität Marburg erklärte – neben seiner Hochschullehrer- und Forschertätigkeit vor allem als Bildungspolitiker einen Namen gemacht. So habe Professor Froese, der für das Studienjahr 1985/86 als

Gastprofessor an die Harvard-Universität berufen worden ist, als Mitglied der vom Bundestag eingesetz-Der Schriftsteller Günter Kunert ten Enquete-Kommission für auswärtige Kulturpolitik an der geistigen Vorbereitung der "neuen deut-schen Ostpolitik" der sozialliberalen Koalition zu Beginn der 70er Jahre beigetragen.

مو. المتاه م. .

En 39.5%

نه نجيئتن

مهای شدهای افعال میشود زوری به استام

- 189.5

27-12

a Barschut.

11 in Cente 11 in Cente 11 in 3

te Heer

akte

has to de . c

Les Herr

E 735 2

28 22 12 12 13 1

المتعدد المتناء

gTopleta S

二上 3--

grie Better.

137 X 13

TILMET : Transition of

e in Merisch ----22 3. A A

-3c. d

A der Ene

ت: توجير يخير

e de e

ieweiser d

le or en l

Dr. Josef Pieper, emeritierter Professor für Philosophie und Philosophische Anthropologie an der Universität Münster, wird mit dem Ehrendoktortitel der Philosophisch-Pädagogischen Fakultät der Universität Eichstätt ausgezeichnet. Professor Pieper wird den Ehrendoktortitel voraussichtlich im Rahmen eines "Dies academicus" am 25. November erhalten. Pieper veröffentlichte unter anderem Hinführung zu Thomas von Aquin" (1958), Tradition als Her-ausforderung" (1953) und "Viergespann. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß" (1977). Sein umfangreiches Werk mit einer Gesamtauflage von über einer Million Exemplaren wurde bisher in zwölf Sprachen übersetzt.

Der Ludwig-Spohr-Preis der Stadt Braunschweig, der mit 10 000 Mark dotiert ist und nach dem 1784 in Braunschweig geborenen Komponisten und Geigenvirtuosen Ladwig Spohr benannt ist, wird in diesem Jahr dem Komponisten Aribert Reimann verliehen. Der Komponist erhält die Auszeichming in Anerkennung seines Bei-träges für die zeitgenössische Musik und in Würdigung seiner Verdien-ste um das Musikleben. Der Preis wird am 27. November während der Tage Neuer Kammermusik" in Braunschweig überreicht. Reimann wurde 1936 in Berlin geboren und ist Professor für zeitgenössisches Lied an der Hamburger Musikhoch-

Dr. Franz Batthyany, österreichischer Handelsdelegierter in Düsseldorf, wurde von der Düsseldorfer Handwerkskammer mit dem "Goldenen. Ehrenzeichen" ausgezeichnet. Die Handwerkskammer und ihr Präsident Wolfgang Schulhoff dankten dem Handelsdelegierten für die Förderung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Län-

# Im Fahrpreis inbegriffen.





ik diesen ವ್ಯಕ್ತಪ್ರಕರ gerier, sie

B :se:

of finder

dentionie er Z DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, -5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

#### Burschenschaft heute

Sehr geehrter Herr Philipps, da selbst Burschenschafter, las ich mit großem Interesse Ihren Artikel der sehr gut veranschaulicht, daß in der "DDR" auch die Geschichtsschreibung zusehends einem Gleichschaltungsprozeß unterworfen ist Wir sollten nicht vergessen, daß die Farben der Ur-Burschenschaft Schwarz-Rot-Gold waren: ohne Hammer und Sichel. Die trennende Symbolik von Hammer und Sichel wollten diese Studenten von damals ja gerade vermeiden. Ihnen lag ein gemeinsames deutsches Vaterland am Herzen. Sie forderten damals auf, die Deutschen mögen in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit

Dieser Wunsch nach freier Selbstbestimmung findet sich zwar in der Präambel unseres Grundgesetzes, nicht aber im Symbol und in der Re-Aktion des Mauerbaus, eine Re-Aktion auf den Wunsch vieler Deutscher nach freier Selbstbestimmung. Aus diesem Selbstverständnis damaliger Burschenschafter wird deutlich, warum sich in deren Reihen eine Begeisterung für den Kampf der Polen gegen die russische Herrschaft entwikkeln konnte. Wer aber hilft an der heutigen Jenser Universität noch den

Deutschlands herbeiführen.

er einer Mil

Spon-Pies de

e.g. de: mr. 1006

and nach den ing

1 Gargering

The state

iomponisten h

i die Aussia

ग्रामाह इसंस्थ है।

cenossische Musi

e some: /order

Leben De ne

mber währende

Turnemick B

STORY DELEM

arian geboted wa

E! [23](53)(b

Lisikron

vany, estement

e e e n Disa der Dasseidorg 2 ..... ien (de

in altern

er (Sesmous Ini

ligang Schullet

ande steingen

ie Trains

cien becierla

5: 3\_:ST

- . . . . . WEA

gr dies

Stat Capas

g. Nettekali

-3955 Englist

بهموي والم

المحاضية الأبال

Carried Services.

ing ite

cia cian

, - 18 - **18 - 18** 

e ar er

- 32. 3t 2 mg 🐧

. Leben D

Vermutlich scheiden sich am Themenkomplex "Burschenschaft" wieder einmal die Geister. Präsident Reagan nahm vor kurzem das Hambacher Fest vom 27. Mai 1832 (an dem viele Burschenschafter beteiligt waren) zum Anlaß einer bewegenden Rede, die Jenaer Universität nimmt nun die "Ur"-Burschenschaft für sich und die Ideen der SED in Beschlag. als gälte es, die Zentralbegriffe der deutschen Burschenschaften, nämlich "Ehre, Freiheit, Vaterland", neu zu beleben.

Kein schlechter Gedanke an sich Aber wer daraus Schlüsse zieht, die auch die kulturelle Einheit zweier deutscher Staaten und deutschsprachiger Gebiete bezweifeln lassen, versündigt sich am Geist der Träger dieser Begriffe "Ehre", "Freiheit", "Vaterland". Und wer sich dergestalt versündigt, wird zum Ketzer. Zumindest aber ist diese Vorgehensweise uneh-

Mit burschenschaftlichen Grüßen

Der Beitrag von Peter Philipps bringt in anerkennender Weise eine Information über den Burschentag in Landau, auf dem die einzelnen Korporationen sich endlich ihrer "urburschenschaftlichen Tradition besinnen und über Fragen diskutieren, die nach einer vierzigjährigen Wartezeit einer klärenden Antwort bedürfen.

Befremdend ist allerdings die Schlußfolgerung in diesem Artikel. wenn der Verfasser dieses Bemühen der Burschenschaften als ein Hervorkommen aus dem "selbst gewählten politischen Schmollwinkel" bezeichnet, in den sie "sich wieder katapultieren", falls sie diesen "Sprengstoff

Wir sollten froh sein, wenn in unse rer pluralistischen Gesellschaft neben den zersetzenden Strömungen unserer Zeit auch noch Kräfte vorhanden sind, die den Blick auf die Zukunft Deutschlands richten und sich für die widersprüchliche historische Entwicklung nach Jalta interes-

Dr. H. Müller

### Fakten und Zerrbilder

Lieber Herr Dr. Zehm,

beim zitierten Komponisten handelt es sich um meinen Schulkollegen aus dem Kattowitzer Musikgymnasium, Wojciech Kilar. Ich war sehr erstaunt, als Kilar (und auch noch ein anderer Pole) unwidersprochen behaupten konnte, daß Oberschlesien auf die Befreiung durch die Polen gewartet hätte. Ich kenne Kilar, und er weiß ganz genau, daß die meisten Oberschlesier deutsch fühlen, sich als Deutsche betrachten.

Übrigens: Zwischen Schlesien und Oberschlesien gibt es einen gewaltigen Unterschied, schon in der Mentalität der Menschen.

Schließlich: Der polnische Journalist Stanislaw Krzemiński ist KP-Mitglied und Mitglied des neuen regimetreuen Journalistenverbandes. Sein gutes Deutsch hat er von besonderen Schulungskursen in Honeckers Ländle, die ihm das Breslauer DDR-Generalkonsulat, zu dem er einen ausgezeichneten Draht hat, sicherlich vermittelte.

Mit freundlichen Grüßen Ihr J. Görlich,

Unter dem Titel "Unsere Schlesier" befaßte sich der NDR-Reporter Robert Hetkämpner am 30. Mai mit dem Wirken der Landsmannschaft Schlesien. Das Ergebnis: Eine tendenziöse und leider auch langweilige halbe Stunde. Nach Hetkampner wurde das Breslauer Rathaus im Kriege zerstört und von den Polen originalgetreu wieder aufgebaut. Damit wurde der in der Sendung immer wieder behauptete Anspruch der Polen auf Schlesien am Einzelbeispiel

untermauert. Tatsächlich wurde das Breslauer Rathaus im Kriege nicht zerstört. Gegenüberstellende Fotos aus dem Bildband "Wroclaw 1945-1965", erschienen im Polonia-Verlag, Warschau, 1966, beweisen dies ebenso wie zahlreiche weitere deutsche und polnische Veröffentlichungen, Aussagen von Zeitzeugen usw.

Auch die Vokabel "originalgetreu" ist falsch. Ein Vergleich des früheren und heutigen Zustandes der hansischen Stufengiebel beidseitig des go-tischen Mittelgiebels beweist eine für die poinische Denkmalpflege in den deutschen Ostgebieten vielfach vor-

#### Wort des Tages

99 Es hat jede Zeit und iedes Geschlecht seinen Auftrag in der Geschichte. Und je rascher sie diesen ahnen und erkennen und sich an seine Verwirklichung begeben, um so rascher werden sie aus einer gewissen Brutalität der Geschichte entlassen und finden ihre relative Harmonie. Dieses Thema einer Zeit und eines Geschlechts gilt es zu

Alfred Delp; dt. Theologe und Wi-derstandskämpfer (1907–1945)

kommende typische Fälschung Durch das Aufsetzen von Schwalbenschwanz-Zinnen - wie sie slawische Burganlagen häufig aufweisen - auf die gestuften Giebel wurde der ursprüngliche hansisch-deutsche Gesamteindruck des Gebäudes so verfremdet, daß für den unkundigen Betrachter slawische Baueinflüsse vorzuherrschen scheinen.

Peinlich für das Erste Deutsche Fernsehen war es, daß das Zweite Programm in seiner schlesischen Reportage vom 10. Juni 1985 ebenfalls das Breslauer Rathaus in seine Sendung mit der Bemerkung einhezog, daß dieses schöne Gebäude den Krieg erfreulicherweise kaum beschädigt überdauert habe. Das aber ficht den verantwortlichen Redakteur - so leider das Ergebnis eines längeren Gesprächs - nicht an. Eine Gegendarstellung komme gar nicht in Frage. Selbstverständlich habe Robert Hetkämpner seiner journalistischen Sorgfaltpflicht genügt.

H. Kober. Münster

#### Ohne Macht?

Ihrem Berichterstatter in Kiel verdanken wir es, daß das Dilemma der evangelischen Bischöfe auch uns in weiter Ferne von Nordelbien nicht verborgen bleibt. "Ein Machtwort sei in der evangeli-

schen Kirche nicht üblich." Wieso eigentlich nicht? Kann dem in der evangelischen Kirche jeder verkündigen, was er will und was nun gerade einmal Mode ist, weil es dem Zeitgeist entspricht? Warum wird der Verkündiger dann noch bei seiner Ordination (= Indienststellung) auf Bibel und Bekenntnis verpflichtet? Geschieht das nur der Form halber, damit einige "Gestrige" keinen Anstoß nehmen? Dabei bliebe dennoch die ernste Frage, was von einem Pastor zu halten ist, der sein "Ja" zu einer Verpflichtung gibt, die er nicht einzuhalten gedenkt? Kann man ihm überhaupt noch trauen?

Und was ist von Bischöfen zu halten, die um diese Dinge wissen, aber nichts dagegen unternehmen? Ein Machtwort wollen sie nicht sprechen, aber noch haben sie die Macht. Sie sind es, die die Aufsicht über den pfarramtlichen Dienst ausüben. In ihre Hand ist die Verteilung der Mittel gelegt, die der Staat vom Kirchensteuerzahler einzieht und an die kirchlichen Verwaltungen abführt.

Also: absolut keine Machtlosigkeit! Wozu setzt man diese Macht ein? Offensichtlich nur zur Selbsterhal-tung. Das ist zu wenig! Man sollte sie zur Erhaltung und Förderung des Glaubens einsetzen, eines Glaubens. der aufgrund der biblischen Aussagen einen ganz bestimmten, unveränderlichen Inhalt hat. Wollen wir Christen bleiben, dann müssen wir bei diesem und keinem anderen Glauben bleiben. Aber ich fürchte, daß wir nicht Christen bleiben können, wenn wir weiterhin unter "evangelischen" Bischöfen bleiben, die es nicht wagen, in ihren Kirchen die Verkündigung einer unbiblischen Theologie zu

> G. Kiunke, Adelberg



# **Was braucht** ein führendes Exportland wie die Bundesrepublik?

Erfolge wie den von **BMW** in den führenden Märkten der Welt.

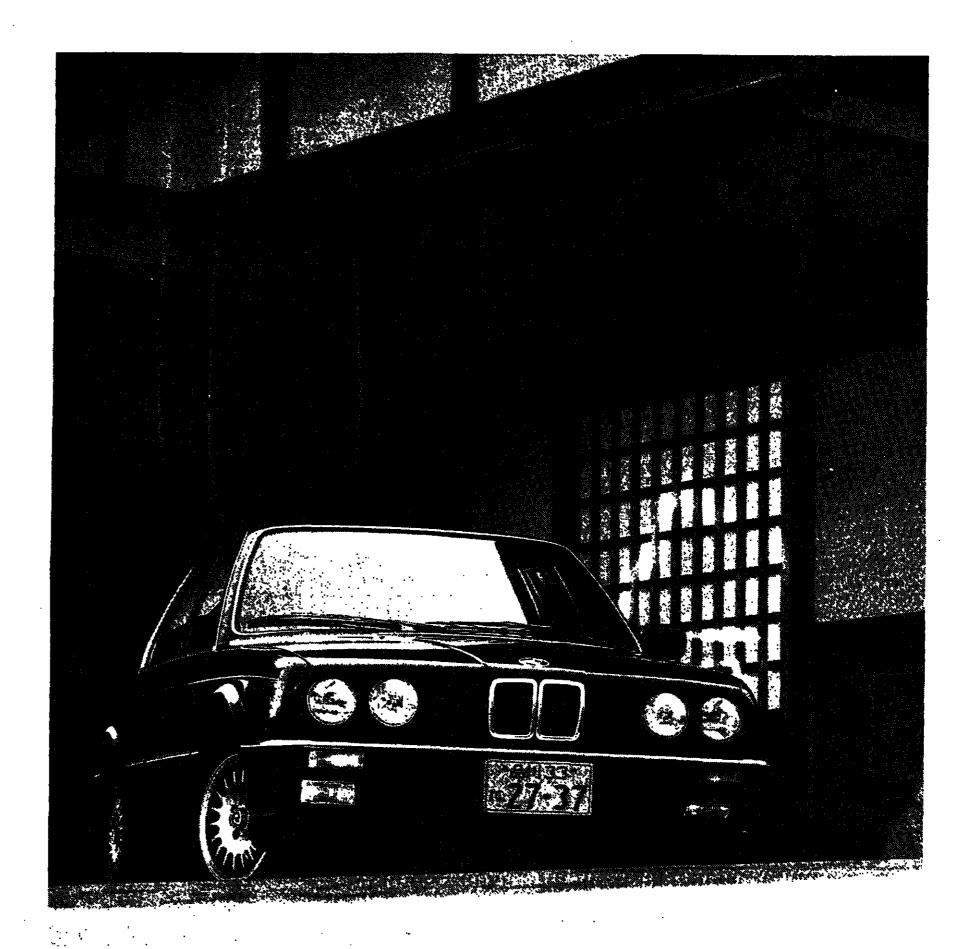

Die Qualität eines Automobils erkennt man auch an seiner Durchsetzungsfähigkeit im harten Wettbewerb auf den großen ausländischen Märkten: BMW ist der dynamischste Anbieter von Exklusiv-Automobilen in Japan.

Japaner sind - wie es kürzlich wieder entsprechende Untersuchungen zeigten – auch beim Kauf höherwertiger Produkte sehr nationalbewußt.

Wenn es hier um ausländische Marken geht, sind sie nur durch erstklassige Angebote auf höchstem technischen Niveau zu überzeugen. Wie sie in diesem Sinne die besten Automobile nicht-japanischer Produktion einordnen, zeigt die neueste Zulassungs-Statistik: In den ersten 4 Monaten des Jahres '85 führt BMW in Japan mit einem Plus von fast 33% deutlich vor jedem anderen Anbieter exklusiver Automobile.

Bei Käufern, die nicht nur einen anspruchsvollen Namen suchen, sondern auch ebenso anspruchsvolle technische Leistungsfähigkeit, steht BMW besonders hoch im Kurs.

Das gilt nicht nur für den bekanntermaßen komplizierten japanischen Markt. Das gilt zum Beispiel genauso für die USA. Auch hier ist BMW die dynamischste exklusive Marke made in Germany: In den ersten 4 Monaten '85 mit plus 16% mit weitem Abstand vor den Alternativen.

Bei anspruchsvollen Automobilen entscheiden sich Kenner in den wettbewerbsstärksten Märkten eben nicht nur für das Qualitätsmerkmal made in Germany, sondern darüber hinaus auch für das innovationsmerkmal made by

Was können Sie davon ableiten, daß BMW dem direkten Wettbewerb bei so vielen kritischen Käufern voraus ist? Eine auch für Sie optimale Entscheidung beim

Als Interessent für ein Qualitäts-Automobil sollten Sie zwei Dinge tun. Vergleichen Sie zuerst einmal als technisch Interessierter.

Beim 3er z.B. werden Sie sehr schnell feststellen: Diese Summe modernster hochwertiger Technik kann man bei keiner anderen Alternative

Die Vorteile der 3er reichen hier von der elektronischen Einspritzung bis zur Digitalen Motor-Elektronik, von der elektronischen Peripherie bis zur Sonderausstattung mit dem Anti-Blockier-System oder der 4-Gang-Automatic mit Wandlerüberbrückungs-Kupplung.

Und zweitens: Fahren Sie einfach einmal ein solches Automobil im Vergleich zur Probe. Erleben Sie zum Beispiel die ganz andere Laufkultur des BMW 6-Zylinders in allen Geschwindigkeitsbereichen.

Ein entscheidendes Merkmal der exklusiven Klasse, das beim 3er schon ab 2 I Hubraum obligatorisch ist.

Sie werden selbst zu der Überzeugung kommen: Ein Automobil, das für zügiges Fahren und schnelles Reisen konstruiert ist, sollte in dieser Klasse kein Triebwerk mit weniger Zylindern

haben - denn das bedeutet weniger Laufkultur gerade bei höheren Drehzahlen und Geschwindigkeiten. Das ist nur einer von vielen Gründen, warum

sich traditionell die gut Informierten für BMW entscheiden. Tun Sie das gleiche. Sie werden sich in guter Gesellschaft befinden:

Ein BMW war noch nie die Wahl der modischen Mitläufer, sondern immer die der technisch informierten Individualisten.

Wenn Sie mehr über die BMW 3er Reihe wissen wollen, fordern Sie mit dem Coupon Informationsmaterial an bei: BMW AG, Abteilung CHC, Leuchtenbergring 20, 8000 München 80.

| Vorname |                                       |             |
|---------|---------------------------------------|-------------|
| Name    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |
| Straße  |                                       |             |
| PLZ     | Ort                                   | <del></del> |
| Telefon |                                       | Z 00494     |

BMW in Btx + 20900#



BMW -- aus Freude am Fahren

# Mit dem Umweltschutzgerät auf Bauernfang

Es kommen immer wieder War-nungen von Trickbetrügern aus und Personen. So kennen wir einige zur Schadstoffüberwachung aufzie-zur Schadstoffüberwachung aufzie-weisen. Nicht ohne Grund hat Betrug dem Zuschauerkreis. Sie sind neben der Polizei die beste Quelle für neue Themen." So Fernsehfahnder Eduard Zimmermann in einem Gespräch mit der WELT. Seit nunmehr 21 Jahren ist seine Sendung "Vorsicht Falle" ein Dauerbrenner.

"Die Zuschauerpost, die wir zu Vorsicht Falle' erhalten, ist so umfangreich, daß wir inzwischen das größte Geschädigtenarchiv in der Bundesrepublik haben," fährt er fort. "Daraus ergibt sich für uns eine um-

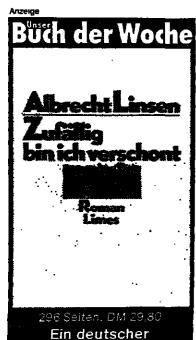

der Täter seit 20 Jahren als Trickbetrüger."

1983 hatten die Programmverantwortlichen im ZDF eine gute Idee. Sie gaben der Sendung, die in den Jahren gegenüber der erfolgreichen XY-Fahndung etwas ins Hintertreffen geraten war, einen besseren Pro-grammplatz. So läuft sie denn nun seit Anfang 1984 sechsmal jährlich am Freitagabend nach dem Krimi im ZDF. Auf die spannende Kriminalstory folgt die Realität.

Diese bessere Programmplanung erwies sich als äußerst vorteilhaft für die Sendung: Die Zuschauer, die bislang nach dem Krimi auf den Spielfilm im Konkurrenzprogramm umgeschaltet hatten, bleiben seitdem auf dem ZDF-Kanal. Für den Autor Eduard Zimmermann und sein Team bedeutet dies eine neue Qualität für "Vorsicht Falle". Nicht nur, daß die Zuschauerpost noch weiter gestiegen ist; vielmehr ist auch die Sehbeteiligung auf satte 33 bis 36 Prozent geklettert und kommt damit an "Aktenzeichen XY" und die großen Krimis

Heute läuft nun die 91. Falle. Rund 375 Tricks wurden bislang vorgestellt. Eigentlich müßte man doch mal an das Ende einer solchen Reihe gelangen. Doch da hält Zimmermann gegen: "Gewiß, es gibt in der Betrugskriminalistik vielleicht 40 bis 50 Grundmuster. Sie werden aber immer wieder abgewandelt und gewissermaßen modernisiert. So sind jetzt zum Beispiel neu die Tricks mit dem Umweltschutz. Die Betrüger treten als Mitarbeiter einer Institution auf.

hen. Dazu wird den Leuten ein sogenanntes Meßgerät gegen eine Kaution von 800 Mark aufgeschwatzt. In diesem Gerät befinden sich nur ein paar Drähte, von Schadstoffmessung in einem ausgesuchten Kreis von Mitarbeitern keine Spur. Die Leute sind Betrügern aufgesessen."

Eduard Zimmermann arbeitet in München-Unterföhring mit einem Team von vier Redakteuren. In seiner deutschen Kriminalfachredaktion

Vorsicht Falle - ZDF, 21.15 Uhr

entstehen jährlich 16 Produktionen der Sendung "Aktenzeichen XY" und "Vorsicht Falle". Dabei zeigt sich, daß rechtlich die letztgenannte wesentlich diffiziler als etwa "Aktenzeichen XY" ist. Geht es bei dieser um Persönlichkeitsrechte, so befaßt sich Vorsicht Falle" mit eingerichteten Gewerbebetrieben, die ihre Tätigkeiten ausüben. Die Betriebe haben nach deutschem Recht einen ausgeprägten Rechtsschutz; da es fast immer um Geld geht und die Betrüger zumeist darüber verfügen, sind sie mit Klagen schnell bei der Hand. Es spricht für das ZDF und die Sorgfalt, mit der diese Sendung gestaltet wird. daß der Sender bislang alle diese wegen Geschäftsschädigung angestrengten Prozesse gewonnen hat.

"Wir können uns bei dieser Sendung nicht den geringsten Schnitzer erlauben," erläutert Zimmermann. Alles ist bis ins kleinste Detail korrekt und rechtlich abgesichert. Andererseits ist es außerordentlich schwie-

weisen. Nicht ohne Grund hat Betrug die geringste Verurteilungsquote. Reden sich doch die Täter darauf hinaus, sie hätten im guten Glauben ge-

**FERNSEHEN** 

Übrigens: einer der Geschädigten war vor gut 21 Jahren Zimmermann selbst. Er hatte das Kleingedruckte beim ersten Hausbau nicht gründlich genug gelesen und stand am Ende ohne Dach da. Immerhin brachte ihn diese Erfahrung auf die Idee, Mitmenschen vor solchen Betrügereien zu warnen. Er ging mit dem Konzept zum Fernsehen. So entstand "Vorsicht Falle - Nepper, Schlepper, Bauernfänger", wie die Sendung mit vollem Titel heißt.

Die Reaktion der Zuschauer auf seine einer kriminellen Tat vorbeugenden Sendung endet nur zu oft mit der Erkenntnis: Nein, diese Raffinesse, mit der hier gearbeitet wurde, darauf wäre ich auch hereingefallen! In den ersten Sendungen schlüpfte Zimmermann oft selbst in die Rolle des Ganoven. So betätigte er sich einmal in der Rolle eines Klempners in einer leeren Büroetage als Handtaschendieb. Die Kamera im Klempnerkoffer hielt die verblüfften Gesichter der Damen bei der Rückgabe von Handtaschen und Geldbörsen fest.

Übrigens: der Klempnertrick war sein letzter als Schauspieler; seit "Aktenzeichen XY ungelöst" kann er vor der Kamera nicht mehr mitspielen. Er würde nämlich sofort erkannt. Die versteckte Kamera ist allerdings immer noch eine erfolgreiche Hilfe bei der Demonstration von Gaunertricks, auf die jedermann hereinfallen kann. SIEGFRIED IHLE

Kulturmagazin

7.57 Heute im Parlam

cherung

Frdbeercocktoik (2)

17.85 heute / Aus den Lönde

17.15 Tele-Blestrierte

17.45 Western von get

16.30 Freizeit

20.15 Der Alte Krimiserie

21.45 heute-journal 22.05 Aspekie

tens

22.45 Die Profis

### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

Bis 12.10 Uhr nur über die Sender der ARD 10.00 bouts 12.10 Telemot

Magier, Tiere und Artisten

Die nöchste Generation (13) Regie: John Erman Anschl. Alex Haley in Henning 14.00 Tagesschau 14.18 Die Straße ist für alle da

Der Auftritt Mit Camilla Spira 16.29 Lowel und Hordy im Flegelaiter
Mit Stan Laurel und Oliver Hardy Thomaile

17.50 Tagesechas
Dazw. Regionalprogramme 20.00 Tagesschau 20.15 Orca, der Killerwal

Amerikanischer Spielfilm (1977) Mit Richard Harris, Charlotte Rampling, Robert Carradine, Bo Regle: Michael Anderson Beim Versuch, das trächtige Weib-chen eines Killerwals lebendig zu fangen, tötet ein Fischer vor Neu-fundland das Tier und sein Junges. rundland das Tier und sein Junges. Das Walmannchen beginnt dar-auftlin einen fürchterlichen Ra-chefaltere

Das ARD-Wirtschaftsmagazir Moderation: Jochen Bäumel 22.30 Togesthemen mit Bericht aus Bonn 25.00 Die Sportschau

Heet aboud ARD-Talkshow Joechim mit Fuchsberger Zu Gast: Karl Lagerfeld in der Modebranche nennt man ihn "King Karl", und eine der an-gesehensten Modezeitschriften gesehensten Modezeitschriften sieht in ihm "den wichtigsten Designer der Gegenwart". Von Poris aus hat sich der in Hamburg geborene Karl Lagerfeld einen heute einzigartigen Namen als Modestylist und Modeunternehmer ge-

schaffer. Letzter Teil: Das Urteil Letzter Tell: Das Urteil
Von Robert Stromberger
Regie: Craus Peter Witt
Meister Joost hat seinen Führerschein verloren. Er verschweigt
dies seinem Chef, um seine Stelle
nicht zu verlieren. Prompt geröt er
bei einer Probefahrt in eine Polizelkontrolle.

1.35 Tagesschau



Mann und Frau in der Renten

14.55 Programm-Service 15.00 Begeganng im Herbet Ernste Komödie von Axel von Am-

Anschi, neute-Schlagzeilen

Ferien in Bad Ischi / Gartentip: Alles über die Erdbeerpflanze /

Der Schrecken von Oklahoma Anschl. heute-Schlagzeiten

18.08 Telekolleg ji 18.30 Hallo Spencer Der Schimpfkönig 19.88 Aktuelle Stande Prösentiert von Freddy Quinn 11.35 Titel, Thesen, Temperamente Mit "Blickpunkt Düsseldor!" 28.00 Topesschou 29.15 Länder – Menschen – Abento Debatte zur Gleichstellung von

Ein Leben wie im Troum Bericht aus Alaska von Alfons Sinninger 21.15 Useer Auto wild bundert 11. Geht es ouch ohne? Von Ute Koll und Michael SchoeSTATE OF

Dei

Warrand Taranga Taranga Taranga

المنتفذة المتنا

ga ger a

برسد. منابعت المنابعة

ייים פיים

51. S.:

للاهمان المالغ

ind in

r whe A

in Him

Eight ( T.)

in especial

- NO.

್ಷ≘ನ್ತ್ ೧೯ ರ

THE PROPERTY

Teliar I

E 2-184

The State of the

E = 011

De Factile

SP

Imbesch

Dertemand

Elizabeth Nation

<u>⊬∸</u> \_\_\_ce.

المحمدات

oszy Cry

200 AC / P.

---

Siren daru

12 T. 27 S.

Elagan

liping wi

inchary .

za Turzier de

The Tendor

i=izen: ₃

ins ren Az Perin Erin

्व दं∈ ५०

E 9.47 Sex

- 24c. 5

-- uz. \_

iction aufg

(Babrack

i suber de:

itera sch &

- ان څوځند

ed den cire,

Carrie Full

immenig

diland op

Sec noci

Escal He

E in the control of t

ADA

- 1

71.45 Landesplegel
Thomas - politische Gewalt im demokratischer Rechtsstaat
Film von Georg Kellermann

22.15 Male (6)
Die Umstürzlerin

25.00 Rockpalast 0.30 Letzte Nachricken

NORD
18:00 Hallo Spencer
18:30 Neurs of the Weak
18:45 Selsen statt Hören
19:15 Des Nationale Pair

19.15 Des Nationale Par 19.15 Des Nationale Par Taipel 20.00 Tagestchas 20.15 Rafen Sie ens aut Mosembik: Buschkrieg ohne En-de / China: Einfallstor nach Viet-nam / Vietnam: Chinesen zwischen Religion und Ideologie Moderation: Horst Kalbus Gespröche@ber Arbeit and Beruf 21.15 III International Ober Giptelo, Wüsten, Wolken-... tot ist tot
Vor sechs Jahren wurde das Unternehmen Schlawe um drei Millionen Mark erprest und ist mittlerweile pielte. Da wird der inhaber in seiner Villa erschassen.

21.15 Vorsicht, Falle!

berperspektive

22.09 Talk op plett
Live at Verden un Unito

8.00 Mochrichten Amerika aus der Hubschrau-HESSEN 18.00 Rund was Zariebels

Nepper, Schlepper, Bauernfänger: Von Eduard Zimmermann 18.00 Rend was Ziefebelmester
Porzelion aus Nymphenburg
18.15 Nater und Freizelt
19.85 Treffpeuts Airpert
Unterholtsames vom Flughafen
Frankfurt
28.00 Hann - Herd - Garten
Der Wassergarten / Wir bauen einen Gartengrill / Gegrilk wird
Fisch Aspekte
Europäischer Tag der Musik – aus
Frankfurt / Horizonte "85 – Das Festival der Weltkulturn in Berlin /
Peter W. Jansen stellt den Film.
"Die Günstlinge des Mondes" von
Otar lossellani vor
Moderation: Alexander U. Mar-

20.30 Prima (1) Wettervothersage our neven We 21.15 Drei cideell 21.15 Drei cideell SUDWEST

22.45 Die Profis
Der Seelentest
Beim harten Training der CI 5 stellt
man fest, doß Bodies Konzentration merklich nachläßt. Sein Trainingspensum wird verdoppelt.
25.35 Adele hat noch nicht zu Abend Nur für Baden-Württemberg: 17.98 Abendeckes 19.88 Abendeckus Nur für Rheinland-Pfalz: 19.80 Abendschoo gegesset Tschechoslowak. Spielfilm (1977) Mit Michal Docolomansky, Rudolf Hrusinsky u. a. Regie: Oldrich Upsky Nur für das Searland: 19.00 Sour 5 regional 17.25 recentemen 19.30 Formal Ens

Nur für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz:

Memiand-Pfalz:

20.15 15 Mounts Some
Hunger in Athiopien – wie geht es
weiter?

21.80 Touristlic-Tip
21.15 Die Dritte Welt beginnt bei vas
21.46 Wortwechsel
Gero von Boehm interviewt Sebastian Haffner

22.30 Ich war Playmate des Menate 22.30 Ich war Playmate des Monats Fotomodell Ursula Bachfeliner

Nur für des Searland:
20.15 Eröffnung des Södisch Bolls
22.40 Seine Erzelfenz bielbt zum Est
22.18 Live vom Södisch-Boll
Gemeinschaftsprogramm:
T. 18 En jesen 25.15 So issee 25.15 So issee Mit Jürgen von der Lippe 8.45 Nachrichten

BAYERN 18.45 Rendschou 19.80 Useer Land 19.45 Schauspielernie

19.45 Jenseits der großen Ma 20.45 Jenseits der großen Ma 21.50 Rusdickos 21.45 Nix Sir ungeti 21.50 Show-Bilano .22.55 Sport heute .22.50 Z. E. N.



13.30 Solid Gold 14.00 Terzon 15.08 Siehste! JuxBox - Nr. 13

15.30 Musichox
16.30 Scooby and Scrappy Doo
17.00 Die Leute von der Stillek Ranch
18.90 Betty Boop – Alleriei Abentesen
oder Regionalprogramm
18.30 APF blick:

Nochrichten und Quiz

18.45 Aufgeblättert

Moderation: Uschi & Frederic 19.40 Buck Rogers

Jennifer 20.36 Extrablatt En Unterhaltungsmagazin 21.30 APF blick:

News, Show, Sport 22.15 BUNTE Talkshow BUNTE Talkshow Prominente diskutieren über aktu-"Faltenfrei aus der Tube" 23.15 APF blick:

Letzte Nachrichten 23.50 Chicago 1930

Deutsch-span. Spielfilm (1966) Mit Wayde Preston v. a. Regie: Juan de Orduna

# 3SAT 18.00 Fliegende Fischer – Die Seevögel auf Galapagas beobacktet von Wilhelm Möller

and Georg Rüppell 19.30 Zor Sache 19.39 Zor secse
Politisches Magazin
29.15 Hallo – Hotel Sacher ... Portieri
Die Schwestern
Fernsehfilm von Fritz Eckhondt

21.15 Zeit im Bild 2 21.50 Tagebech Aus der Katholischen Kirche 21.45 Bergenländische Jahreszeiter

Sommer Ein Fernsehfeuilleton von und mit Kurt Dieman 23.30 3SAT-Nachrichton

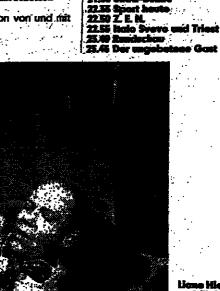

#### **KRITIK**

#### Im Keller der Beliebtheit

Iwan Denissowitsch

Ministerpräsident Albrecht und einige andere Interviewpartner nahmen der Sendung ein wenig die Luft aus den Segeln, als sie darauf hinwiesen, daß es Stimmungstiefs für eine Regierung in der Mitte der Legislaturperiode immer gegeben habe. Doch "die Heftigkeit dieses Mitte-Tiefs" (MdB Seiters) hat eben überrascht, und diese Anti-Kohl-Wucht rechtfertigte die halbe Stunde im Brennmunkt (ARD).

Zur Bestandsaufnahme trugen die Unions-Größen am meisten bei: "Defizit an Gefolgschaftstreue" (Albrecht), mangelnde Einheitlichkeit in der Außenpolitik: "Zu SDI sagt Genscher nein, aber und Kohl ja, aber. das muß man auch mal austragen!" kritisierte Stoiber (CSU), und "fabrizierte Eigentore" bedauerte Minister

Moderator Walter Erasmy vom WDR führte, zum Teil ein weni: nüßlich, noch einmal die Schwachstellen der Regierung auf - Kießling, Spenden-Amnestie, Buschhaus - und nannte dabei auch zwei Punkte, die man nur schwerlich der Kohl-Regierung anlasten kann: die Honecker-Absage und das "Waldsterben", das "weitergeht" (als ob die Bäume bereits Stunden nach einer Regierungserklärung gesunden können). Ebenso überraschte allerdings die kühne Behauptung Geißlers, der auf der Haben-Seite eine "Sanierung" der sozialen Sicherungssysteme verbuchte.

Als Momentaufnahme brachte die Sendung eine Umfrage, die Helmut Kohl im Keller der Beliebtheit ("so tief wie noch nie ein Kanzler") fand. Und Johannes Rau ganz, ganz oben. Doch bis zur Bundestagswahl fließt noch einiges Rheinwasser an Bonn und Düsseldorf vorbei. Und dann nähert sich Rau der Mitte seiner Legisla-DETLEV AHLERS

#### Patchwork der Hilflosigkeit

Am Anfang Fotos aus glücklichen Tagen; Agneta und Jean in der Urlaubsfrische, zwischen Blumen und Freunden, lachend, jung, außerordentlich lebendig. Dann vage Bilder einer Autofahrt, Unfallgeräusche und - der eigentliche Beginn eines Films, der trotz Düsternis und nordischer Schwermut, trotz aller Hoffnungslosigkeit und ergreifend unbarmherzig diagnostizierender Situation den Betrachter nicht, vielleicht nie mehr entläßt: Jenseits von Mitleid - jenseits von Schmerz im Kleinen Fernsehspiel des ZDF schilderte aus der Sicht der Mitbetroffenen, der jungen schwedischen Filmemacherin Agneta Elers-Jarleman, fünf Jahre aus dem Leben ihres Freundes Jean. Ein Franzose in Schweden, ein schlanker, vollbärtiger feinsinniger

Mann um die 30 – ihr Lebenspartner. Ein tragischer Unfall nimmt ihm das Augenlicht, lähmt ihn rechtsseitig und demoliert Sprach- und Kommunikationsvermögen. Monatelang ohne Bewußtsein, dämmert er dahin, wird in eine Spezialklinik verlegt und therapiert. Agneta filmt über Jahre den Prozeß von Jeans begrenzter Selbstfindung, das Ertasten einer neu zu sammeinden Welt-Erfahrung.

Aber der Film ist auch Agnetas Film, eine Chronik von Engagement und Kampf, ein Patchwork der Hilflosigkeit von Freunden – und Agnetas letztendliche Reise in den Selbstzweifel. Damit auch endet der Film: sie versucht Jean klarzumachen, daß er krank bleiben wird, daß sie aber auch das bleibt offen - vielleicht fortgehen muß, ihr eigenes Leben zu leben:

vielleicht mit einem anderen Mann. Eine Dokumentation aus dem Purgatorium zweier Seelen, an dessen Ende das Paradies schon im Erfühlen können eines Pfirsichs, eines Ahornblatts oder eines Tannenzweiges besteht ... ALEXANDER SCHMTTZ

# "Seid bereit, immer bereit!"

🕽 s klingt wie ein Wunder. Der Tag der deutschen Einheit liegt kaum zwei Tage zurück, und schon treffen sich Vertreter der führenden Arbeiterklasse in der "DDR" (SED) und der Oppositionspartei in der Bundesrepublik, der SPD. Dies war eines der Kernthemen der Sendung Kennzeichen D (ZDF).

Nein, nicht die Deutschlandpolitik war, wie man erwarten konnte, der Gegenstand dieses Treffens, das heißt die Frage um menschliche Erleichterungen und wirkliche Entspannung zwischen Ost- und Westdeutschland dieses Mal ging es um größere Dinge, um die Friedenspolitik, was immer man auch darunter in den beiden Parteien verstehen mag. Sonnenschein und Thälmann-Pioniere begleiteten die beiden Herolde Hermann Axen und Karsten Voigt zur vorbereitenden Pressekonferenz. Zu fragen ist der Berichterstatter, ob er tatsächlich an eine diesbezügliche Autonomie der "DDR" glaubt? Kann sie wirklich selbständig in punkto Weltfrieden entscheiden? Wie dem auch sei, unser Reporter äußerte sich zuversichtlich über dieses Treffen. Da kann man wohl nur lakonisch mit dem Slogan der Pioniere antworten: "Seid bereit, immer bereit."

Kirche in der "DDR", in diesem Falle der Landesjugendsonntag in Eisenach/Thüringen. Alle Jahre wieder dürfen sich Christen groß und zahl-reich in der Öffentlichkeit blicken lassen. Locker und zwanglos trafen sich 12 000 jugendliche Christen in der reizvollen thüringischen Stadt zu ihrem Kirchentag. Vielen von ihnen dürfte das Massenerlebnis einer geduldeten Minderheit das Erlebnis schlechthinsein. Aber überstehen sie die Probleme, denen sie täglich ausgesetzt sind, allein? Eine Frage, die nicht gestellt wurde.

FRIEDHELM MÄKER

Nach Angabe der "Media-Analyse 85" erreichte der Südwestfunk deutliche Zuwachsraten in den Hörerzahlen seiner Radioprogramme. SWF 3 hat um sechs Prozent zuselegt und erreicht mittlerweile einen Hörerkreis von 7,8 Millionen. Wie Hörfunkdirektor Hubert Locher erklärte, sei es SWF 3 gelungen, außer seinem jungendlichen Zielpublikum auch in stärkerem Maß die "mittlere Generation" zu binden. SWF I erzielte eine Steigerung von sieben Prozent und erreicht rund sieben Millionen Hörer. Insgesamt. so Locher, habe sich die Reform von SWF 1 positiv bemerkbar gemacht. Die erfreuliche Entwicklung der Hörerzahlen sei in einigen Bereichen bereits unter Bedingungen verschärfter Konkurrenz und neuer Programme erzielt worden. Der Südwestfunk werde auch künftig gut im Rennen liegen.

\*

Adolf-Grimme-Preises hat darauf hingewiesen, daß für den kommenden 22. Adolf-Grimme-Preis einige Veränderungen in den Statuten vorgenommen worden sind. Zum ersten Mai können auch - in einem bestimmten Umfang - Programme privater Anbieter und Fernsehveranstalter über den Zuschauervorschlag berücksichtigt und von der Jury gesichtet werden. Private Programmveranstalter haben allerdings kein Nennrecht. Damit, so die Wettbewerbsleitung, "soll der Entwicklung im Medienbereich Rechnung getragen werden". Außerdem wird es in Zukunft keine "Ehrende Anerkennung" mehr geben; stattdessen wird für diese Auszeichnungen die gleiche Anzahl Grimme-Preise vergeben, so daß nun insgesamt zehn Preise von der Jury vergeben werden können.



Gerade der christliche Blickwinkel rückt die Geschehnisse in der Welt enger zusammen. Entwicklungen und Zusammen-hänge werden überschaubarer. In der Politik und in der Wirtschaft, im kulturellen Bereich und in der Gesellschaft. Lernen Sie das DEUTSCHE ALLGEMEINE SONNTAGSBLATT jetzt kennen – kostenlos und unverbindlich.

Und so testen Sie das DEUTSCHE ALLGEMEINE SONNTAGSBLATT: SO. O Bitte senden Sie mir zwei kostenlose Probeexemplare. ODER SO.

O Bitte richten Sie ein 6-Monats Testzbonnement zum monatlichen Bezugspreis von DM 13.30 (inkl. MwSt.) für mich ein. Wenn Sie innerhalb dieser 6 Monate nichts von mir bören, bleibe ich auch danach Leser mit jederzeitigem Kündigungsrecht.

... = **₹**\*+ ₹\*; Datum Ich habe davon Kenntnis genommen, daß ich diese Bestellung ich nabe davon Astronia generalen widerrufen kann. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung.

Datum Unser kleiner Dank für für Testabonnement: 10 Postkarten mit Karikaturen aus DEUTSCHES ALLGEMEINES SONNTAGSBLATT Mittelweg III -2000 Hamburg 13 -Tel. 040/4470 II DEUTSCHES ALLGEMEINES SONNTAGSBLATT

Die Welt DEUTSCHES ALLGEMEINES Jeden Freitag neu WENN DAS unabhängige wochemiertung für politik wietschaft kultur begeündet von hanns lille das Recht der Pflegefamilie lm Zentrum steht das Wohl des Kindes Eine Woche Weltgeschehen - kritisch, christlich, kreativ



Heute vor 25 Jahren lief Armin Harv 10,0 Sekunden über 100 Meter



#### Der Weltrekord eines Einzelgängers felten. Den Funktionären - im eige-

Wenn es nach den anderen gegangen wäre, dann wäre der 21. Juni 1960 niemals ein Markstein der Leichtzthletik geworden, und es ware such nicht Armin Hary gewesen, der dieses Kapitel Sportgeschichte erfüllt hätte: Den Lauf an die Schallmauer menschlicher Geschwindigkeit - 100 m in zehn Sekunden, jede Sekunde zehn Meter. Armin Hary lief dreimal in seiner Karriere diese 10,0, aber nur einmal wurden sie anerkannt. In jenem Wiederholungslauf beim Sportfest von Zürich, heute vor 25 Jahren. Und dort sollte Armin Hary eigentlich gar nicht starten.

Erst am Morgen jenes 21. Juni 1960 hatte Hary seine Starterlaubnis erhalten. Und dann war kein Platz im Flugzeug von Frankfurt nach Zürich frei. Und als er schließlich doch Zürich erreichte, war er müde.

mensoge out new

acht der Mosik

- Wilmiemberg

يوود ځا⊈د

aren.

ien-Wirnemer e

Mett podiat pia

Boehm Interview 🍇

**Cyracte des Mosd** ∴ c'rsuic Buchleire

ariand des Sädisskäls

Sbetwek-Bell

un der liche

illeaz bieibi ze is

ورن د

\_ <u>\_ \_</u>\_\_\_

Some

Ein warmer, früher Sommerabend, 30 Grad im Stadion. Hary katapultiert sich aus dem Startblock. 10,0! Protest vom Zielgericht. Es sei ein Frühstart gewesen, das Rennen irregulär. Der Starter schließt sich dem Protest an, obwohl das Zielgericht gar nicht zum Protest berechtigt gewesen war. Zwei Stunden später, um 20.15 Uhr läuft Hary noch

Die Fachleute - im Ausland - zwei-

nen Land - war nicht ganz wohl. Armin Hary aus Gersweiler bei Saarbrücken war seit Beginn seiner Blitzkarriere jemand gewesen, der gegen "die anderen" kämpfte; ein Einzelganger. Eigener Kopf, eigenmächtige Entscheidungen, Krach mit Funktionāren – und dazu diese unfaßbare Sprintbegabung. Wäre er ein vom Publikum geliebter Volksheld gewesen wie sein großer Rivale Manfred Germar, wer weiß, ob statt des 21. Juni 1960 nicht der 6. September

1958 und statt Zürich die Stadt Fried-

richshafen in die Sportgeschichte

eingegangen wäre. 9,9 – 10,0 – 10,0

zeigten dort für Hary die Uhren. Keiner wollte den Weltrekord von Friedrichshafen glauben. Schließlich stellte sich heraus, die Bahn dort war zwar 100 m lang gewesen, aber sie hatte statt des erlaubten Höchstgefälles von zehn elf Zentimeter Gefälle gehabt. Wer war da böswillig gewesen? Das Schicksal, die Regeln, die Messenden oder die, in deren Auf-

trag gemessen worden war? Spätestens nachdem Harry bei seinem Olympiasieg von Rom im 100m-Finale die Schuhe des einen (Puma) und bei der Siegerehrung die Schuhe des anderen (adidas) deutschen Sportartikel-Produzenten getragen hatte, war Armin Hary endgültig als "Profi der Leichtathletik" abgestempelt worden.

Nach seinem Rücktritt verschwand der Mann, der in der Arena sein Publikum zwar zu Bewunderung hinriß, aber doch zu kühl, zu überlegen, nicht zu jenem Volkshelden wurde, mit dem es hätte leiden können, aus dem Rampenlicht. Der gelernte Elektro-Mechaniker wurde ein erfolgreicher Immobilien-Kaufmann. Einmal noch geriet Hary in die Öffentlichkeit. Als Neben-Angeklagter unter dem Vorwurf der Beihilfe zur Untreue an der Katholischen Kirche bei Grundstücks-Geschäften. Im September 1983 verurteilte eine Wirtschafts-Strafkammer des Münchner Landgerichts den einst schnellsten Mann der Welt zu zwei Jahren Ge-

Da hatte Armin Hary sich der Sportwelt mit ihrem Geflecht von Beziehungen und halben Freundschaften längst entfremdet. Ganz vertraut war sie ihm nie gewesen. Wie viele Mythen, so fielen auch Harys 10,0 Sekunden der Technik zum Onfer, 1968 wurde die Hundertstelsekunde in die offizielle Zeitmessung eingeführt. Die elektronische Uhr war auch damals in Zürich bei Armin Harys Weltrekord mitgelaufen. Sie war bei 10.25 stehengeblieben.

UWE PRIESER

DOPING / Anabolika-Einnahme bleibt das große Problem im Spitzensport

# Leberkrebs droht. Kontrolle schon im Training gefordert

der Leistungssteigerung. Doch seine

Aktivitäten erinnern an den vergebli-

chen Kampf des legendären Don Qui-

jote. So vergeblich der seinen Kampf gegen Windmühlen führte, so aus-sichtslos und unbefriedigend sind die

Ergebnisse der Doping-Kontrollen. Dem finanziellen Aufwand in Millio-

nenhöhe stehen vergleichsweise lä-

cherliche Resultate gegenüber: bei

den Olympischen Spielen in Los An-

geles beispielsweise wurden nur

zwölf Sportler des Dopings über-

führt. Grund für viele Sportmedizi-

ner, die Berechtigung von Doping-

Kontrollen generell in Frage zu stel-

len. Begründung: In vielen Ländern

behindern teure Doping-Kontrollen

die sportmedizinische Forschung,

weil in Anbetracht der knappen

trollen hätte es schon

Dutzende von Toten

im Spitzensport gege-

Haushaltsmittel die Ausgaben für

Doping-Kontrollen aus der sportme-

dizinischen Forschung abgezogen

Andere Länder sind inzwischen da-

zu übergegangen, ihre Athleten in

Vor-Untersuchungen auf Anabolika

zu überprüfen. "Bulgarien und Un-

garn sind Beispiele dafür." behauptet

Manfred Donike. Ungarische Sport-

mediziner lieferten jetzt Beweise. In

Dopingexperte Manfred Donike

Doping-Kon-

99 Ohne

Noch vor wenigen Tagen hat das Internationale Olympische Komitee die Liste der verbotenen leistungssteigernden Mittel erweitert. Sechs Medikamenten-Gruppen sind jetzt von dem olympischen Bann betroffen. Doch der Kampf gegen den Dopingmittel-Mißbrauch wurde fast ausschließlich reduziert auf das Problem der Anabolika. "Sie bilden nach wie vor die größte Problemgruppe. Rund 90 Prozent aller Doping-Fälle gehen auf Anabolika-Mißbrauch zurück," erklärte der Kölner Doping-Experte Manfred Donike während eines Doping-Symposiums in Köln.

Die Anabolika werden in den kommenden Jahren die Doping-Diskussion bestimmen. Denn ohne sie läuft in vielen Sportarten nichts mehr, sind die Sportler gar nicht mehr in der Lage, die geforderten Leistungen zu bringen. So haben der Kölner Sportmediziner Wildor Hollmann und seine Mitarbeiter herausgefunden, daß Kugelstoßer ohne Einnahme von Anabolika nicht einmal in der Lage sein würden, die von den Verbänden geforderte Weite für die Olympia-Qualifikation zu stoßen. Anabolika-Mißbrauch ist offiziell untersagt, wird aber trotzdem permanent und überall angewandt. Sportler und Trainer leben stets am Rande der Legalität. weil die rezeptpflichtigen Medikamente auch unter der Hand ausgegeben werden. "Es ist mir in einigen Bereichen schon lange bekannt, daß Trainer ihre Athleten ohne Rezept mit Anabolika versorgen," behauptet Doping-Fahnder Donike. Um den Beteiligten zu helfen und die gesundheitlichen Risiken unter Aufsicht ärztlicher Kontrolle einzugrenzen, haben Sportmediziner häufig eine Lokkerung der Anabolika-Bestimmungen gefordert. Als Reaktion darauf wurden sie von allen Seiten angegriffen, die Verunsicherung der Sportmediziner ist enorm: "Ich sage nichts mehr dazu," erklärte der Kölner Hollmann-Mitarbeiter Heinz Liesen, der

einem ausführlichen Artikel des Wochenblattes "Elet es Irodalom" (Leben und Literatur) gaben sie zu, daß ungarische Sportler nicht nur vom Doping Gebrauch machen, sondern dabei auch staatlich unterstützt werden. Die Mediziner Zoltan Torma (Betreuer der ungarischen Leichtahleten) und Szabolcs Szerdahelyi (zuständig für die Inspektion der größten Vereine des Landes) behaupten, das Landesamt für Sport habe bereits vor Jahren für umgerechnet 750 000 noch vor wenigen Monaten die Frei-Mark eine Dopingkontrollapparatur gabe von Anabolika zu therapeutierworben. Diese Geräte ständen in schen Zwecken gefordert hatte. Auch einem Budapester Krankenhaus und Kollege Alois Mader verweigert eine würden sogar am Wochenende vor großen Wettkämpfen eingesetzt. da-Stellungnahme: "Ich würde dafür nur wieder angemacht von allen Seiten. mit die dort startenden Athleten zu-

> Bekannt ist, daß deutsche Trainer und Mediziner ähnlich verfahren, um Aufschluß über Anabolika-Rückstände im Urin ihrer Athleten zu bekommen. Manfred Donike schließt allerdings aus, daß solche Proben in seinem Labor untersucht werden. "Wir erhalten nach Wettkämpfen die jeweiligen Proben von den Verbänden. Und die werden sich hüten, Proben

vor noch überprüft werden, um nicht

nach dem Wettkampf bei den übli-

chen Kontrollen erwischt zu werden.

die Verbände wissen genau, daß bei mir alle positiven Fälle auftauchen und daß sie dabei eine böse Überraschung erleben können."

Erstaunlich ist dennoch, daß deutsche Sportler nur selten des Anabolika-Mißbrauchs überführt werden, obwohl deren Einnahme weit verbreitet ist. "In einer Vielzahl von Sportarten muß man leider heute davon ausgehen, daß im Rahmen des Trainings mit unerlaubten Methoden gearbeitet wird," erklärte Sportmediziner Wildor Hollmann. Anabolika sind Trainings-Doping-

mittel," weiß auch Manfred Donike. Rechtzeitig vor einem Wettkampf abgesetzt, sind die positiven Auswirkungen auf Kraft, zum Teil auch auf Ausdauer, noch vorhanden." Sein Problem: "Die Nachweisbarkeit ist nicht oder nur in Ausnahmefällen möglich." Diese Erkenntnis hat Sportmediziner veranlaßt, eine Aufhebung des Anabolika-Verbots zu fordern, um den Athleten eine bessere ärztliche Kontrolle zu ermöglichen und ihnen den moralischen Druck zu nehmen. Warum überhaupt Verbote. wenn der Mißbrauch nicht nachweisbar ist? "Weil die Athleten dann erst recht zum Freiwild werden," fürchtet Donike. Ohne Doping-Kontrollen hätte es in den vergangenen Jahren schon Dutzende von Toten im Spitzensport gegeben." Todesfälle auf Grund von Anabolika-Einnahme sind bisher nicht nachgewiesen, wohl aber steht fest, daß es Erkrankungen an Leberkrebs gegeben hat (seit 1983 sind über dreißig Fälle in Fachzeit-

schriften beschrieben worden). Statt Lockerung der Anabolika-Bestimmungen fordert der Doping-Jäger kunftig strengere Maßnahmen. "Das Anabolika-Problem kann man in den kommenden Jahren nur mit Hilfe von Trainingskontrollen in den Griff bekommen und zwar in Form von Stichproben," behauptet Donike, und kritisiert die Inkonsequenz der Verbände: "Wer Doping auf die Liste setzt, der muß auch bereit sein. Doping-Kontrollen während der Trainingsphase durchzuführen." Praktiziert wird es bislang nur vom Deutschen Schwimmverband, und auf freiwilliger Basis vom Bund Deutscher Radfahrer. Trainings-Kontrollen im Spitzensport - die Forderung ist so alt wie das Anabolika-Problem. Donike selbst weiß, daß sie kaum zu realisieren sein wird, weil \_viele Verbände des Deutschen Sportbundes die in den Rahmenrichtlinien eingegangene Verpflichtung, zumindest deutschen Meisterschaften Doping-Kontrollen durchzuführen, nicht einhalten," und weil "noch nicht einmal alle Olympischen Verbände Dopingkontrollen durchfüh-

#### **Testrennen** für Abary

Jockey Georg Bocskai (25).

KLAUS GÖNTZSCHE, Dortmund Normalerweise zählt der Große Preis von Dortmund keineswegs zu den Höhepunkten der deutschen Galopp-Saison. Besondere Umstände sorgen aber dafür, daß die Prüfung der Europa-Gruppe III am Sonntag um 16.40 Uhr doch im Blickpunkt steht: Am Start ist überraschend Deutschlands Grand-Prix-Galopper Nummer eins, der fünfjährige Hengst Abary aus dem Gestüt Fährhof mit

Trainer Heinz Jentzsch (65) begründete den Start in der international eher uninteressanten Prüfung: "Abary darf in Deutschland als Deckhengst nicht aufgestellt werden. Deshalb will der Besitzer unbedingt in Frankreich laufen lassen, denn dort könnte er später als Deckhengst verkauft werden. Da aber der zeitliche Abstand zwischen Abarys letztem Rennen in Iffezheim und seinen

-Wenn Sie über-

# Forschungen

orientiert sein wollen:

#### DIE 🔮 WELT

Restellung innerhalb som ? Tagen i Absende nesemang mnerram von 1 agent 40senue Datum genugti schnittich zu widerrufen bei DIE WELT, Vertneh, Postfach 3058 30, 2000 Hamburg 36

An DIE WELT, Vermeb, Posttach 30 58 30,

#### Bestellschein

Bitte before Sie mir zum nächstmöglichen 

Ich habe das Recht, these Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Vatum genögt) schriftlich zu widerrufen bei Dil: WELT, Vertrich, Postlach 30 8830, 2000 Hamburg Jo &

Starts in Frankreich zu groß gewesen wäre, soll er eben in Dortmund eine Art Trainingsgalopp für die interna-

tionalen Prüfungen absolvieren.

35 000 Mark sind für den Sieger in Dortmund ausgeschrieben. Ob die allerdings schon im vorhinein für Abary (Gewinnsumme: 791 430 Mark) verbucht werden können, scheint zweifelhaft. Der englische Gast Trucidator mit Jockey John Lowe trägt zehn Kilo Blei weniger im Sattel als Abary, der auch noch seinen Trainingsgefährten Bismarck (Siggi Klein) fürchten muß. Bismarck soll allerdings nur bei weichem Boden antreten, der bei der derzeitigen Wetterlage aber wohl zu erwarten ist. Auch Vorjahressieger Gilmore (Peter Aalafi) ist ein ernster Gegner auf der für Abary außerdem ungewohnten 1800m-Distanz.

Trainer Heinz Jentzsch sagt: Wenn Abary verliert, ist das auch nicht schlimm. Er hat schon so oft verloren." In Deutschland ist der Hengst als Vererber nicht zugelassen, weil einer seiner Hoden in der Bauchhöhle festsitzt. Der Start in Frankreich ist am 14. Juli im Prix Maurice de Nieuil (etwa 100 000 Mark dem Sieger, 2500 m) in Saint Cloud bei Paris vorgesehen.

#### SPORT-NACHRICHTEN

**Hrubesch zu Dortmund?** 

Dortmund (dpa) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Horst Hrubesch und der Bundesliga-Verein Borussia Dortmund sind sich über einen Vertragsabschluß für die nächste Saison einig. Ungeklärt ist noch die Höhe der Ablösezahlungen für Standard Lüttich, Hrubeschs letztem Verein. Andre Egli kehrt wieder in die Schweiz zurück, der Bielefelder Dirk Hupe unterschrieb in Dortmund einen Zweijahres-Vertrag.

#### Kuping wieder voru

Hamburg (dpa) - Mit einem Sieg von Michael Rüping (Itzehoe) begann das Turnier der Springreiter in Hamburg-Kleinflottbek. Der 34jährige Arzt, der erst am Sonntag den Großen Preis von Aachen gewonnen hatte, zeigte im Eröffnungsspringen auf Calypso den schnellsten fehlerfreien Ritt (69,47 Sekunden), Auf den Plätzen folgten Simon (Österreich) mit Lucky und Ledingham (Irland) mit Gabhran.

#### Schon aufgestiegen

Osnabrück (sid) - Durch den 3:2-Erfolg über den Hummelsbütteler SV sicherte sich der VfL Osnabrück zwei Spieltage vor Schluß in der Gruppe Nord den direkten Wiederaufstieg in die zweite Fußball-Liga.

#### Rummenigges Elf weiter

Mailand (dpa) - Inter Mailand, im Hinspiel noch Hans-Peter Briegels Mannschaft Hellas Verona mit 0:3 unterlegen, bat im Rückspiel nach einem 5:1 (nach Verlängerung) das Halbfinale um den italienischen Fuß-

ball-Pokal erreicht. Karl-Heinz Rummenigge erzielte zwei Treffer.

#### Ins Finale geboxt

Albena (dpa) - Beim Albena-Cup-Turnier in Bulgarien qualifizierten sich zwei Boxer aus der Bundesrepublik für das Finale. Helmut Gertel (Worms) trifft im Weltergewicht auf Andreas Käse ("DDR"), Michael Helsberg (Leverkusen) auf den Kanadier Gheorghe Emilow.

#### **Beckers Gegner verlor**

Bristol (sid) – Hank Pfister, Gegner von Boris Becker in der ersten Runde des Tennisturniers von Wimbledon, schied beim Grand-Prix-Turnier in Bristol aus. Der Amerikaner unterlag dem Australier Frawley mit 6:1, 6:7,

#### ZAHLEN

Antstiegsrunde zur 2. Liga, Gruppe Nord: Eintracht Hamm – Tennis Bo-russia Berlin 1:1, VfL Osnabrück – Hummelsbütteler SV 4:2. DIE TABELLE

| 1.Osnabrück |    | 7  | 6  | 0 | ī | 16:5  | 12:2 |
|-------------|----|----|----|---|---|-------|------|
| 2TB Berlin  |    | 7  | 3  | 1 | 3 | 9:12  | 7:7  |
| 3.Hamm      |    | 6  | 2  | 2 | 2 | 10:13 | 6:6  |
| 4. Essen    |    |    |    |   |   | 11:12 |      |
| 5.Hummelsb. |    | 6  | 1. | 0 | 5 | 7:11  | 2:1  |
|             | HA | NL | æ  | ш |   |       |      |

Weltmeisterschaft der Studenten. Weitmeisterschaft der Studenten, Zwischenrunde, Gruppe 1: Rumänien – Südkorea 48:36, Jugoslawien – USA 24:21. – Gruppe 2: Deutschland – Polen 29:20, UdSSR – Algerien 28:15. GEWINNZAHLEN

Mittwochslotto: 6, 10, 11, 23, 26, 28, 36, Zusatzzahl: 19. – Quoten: 1: 275 063,80. 2: 68 765,90, 3: 4025,30, 4: 77,40, 5: 6,60 Mark. – Spiel 77: 9 2 3 1 0 2 3. (ohne Gewähr)

#### LEICHATHLETIK

## Schmid in guter Form

sid/dpa, Schwechat/Warschau Harald Schmid, Europarekordler im 400-m-Hürdenlauf, ist vor dem Leichtathletik-Länderkampf gegen die USA in Bremen (29./30. Juni) in bester Form. Beim internationalen Sportfest in Schwechat bei Wien steigerte der Gelnhausener seine erst am letzten Wochenende erzielte europäische Jahresbestzeit um weitere 14 etel auf nun 48,49 Se Der 27jährige Europameister war nach seinem erneuten Aufschwung vor 3000 Zuschauern mit seiner Leistung zufrieden: "Ich komme langsam ganz gut in Fahrt. Zu diesem frühen Zeitpunkt habe ich noch keine Härte, sonst wäre ich noch etwas

Bei der gleichen Veranstaltung überwand der 24jährige Stabhochspringer Pawel Bogatyrjow (UdSSR) 5,80 Meter. Er ist damit der zehnte Athlet, der diese Höhe meisterte. An der neuen Weltrekordmarke von 5,95 Metern scheiterte er in drei Versuchen. Zwei deutsche Siege gab es durch Sprint-Doppelmeisterin Heide-Elke Gaugel (Sindelfingen), die über 100 Meter in 11,52 Sekunden und über 200 Meter in der DLV-Jahresbestzeit von 23,06 Sekunden erfolgreich war.

Beim internationalen Leichtathletik-Sportfest in Warschau erzielte der Olympiasieger von Montreal 1976, Jacek Wszola aus Polen, mit 2.32 Metern die zweitbeste Leistung seiner Laufbahn. Wszola war lediglich 1980 bei seinem Weltrekordsprung von 2,35 Metern stärker gewesen.

# STAND PUNKT / Sjöbergs Leistungs-Hemd

von Sportlern zu schicken, die sie nur

b und an, wir wollen die Tage A b und an, wir women die Geheimnisse gelüftet, die zu sportlicher Höchstleistung führen. Wie einer dazu kommt, 2,38 m hoch zu springen, zum Beispiel. Am Hemd muß es liegen, das er getragen hat, am Hemd.

Das geht von Daume bis runter zu

Weyer. Jeder kleine Kläffer meint, et-

was dazu sagen zu müssen. Meiner

Meinung nach ist der Donike in die-

ser Frage befangen. Aber ich kann

mir nicht mehr leisten, etwas dazu zu

sagen." Und auch der Freiburger Me-

diziner Klümper lehnt ab: "Sie sollen

Herrn Donike befragen," ließ seine

Seitdem die Anabolika 1976 in die

Liste der verbotenen Substanzen auf-

genommen wurden, führt der Kölner

Biochemiker Manfred Donike einen

Sekretärin übermitteln.

Der Schwede Patrik Sjöberg hat diese Höhe geschafft. Er dachte, sie sei nun Europarekord. Da hat er sich geint, er hat gegen Regeln verstoßen. Nein, nein: Sjöberg ist nicht von einem Termitenhügel abgesprungen, er trug keinen Schuh mit eingebauter Stahlfeder, er hat am Hinterteil auch keine Rakete gezündet, die ihn himmelwärts trieb. Dann wäre das Geheimnis des Rekordes kein Geheimnis, sondern Betrug. Aber am Hemd liegt es, am Hemd.

Sjöbergs Leistung soll in den Bestenlisten nicht geführt, die Anerkennung, einen Rekord geschafft zu ha-ben, soll ihm verwehrt werden. Er trug nämlich kein schwedisches Nationaltrikot - weshalb auch bei einem Sportfest in Eberstadt. Er hatte auch kein Vereinshemd übergestreift, sondern eines, auf dem der Schriftzug einer japanischen Sportartikel-Firma deutlich zu lesen war. Deshalb - wir sind klein(kariert), unser Herz ist

(werbe)rein – war der Rekord keiner. Woraus dann - jetzt wird das Geheimnis der 2,38 m gelüftet – messerscharf geschlossen werden muß: Dieses Werbe-Hemd trug ihn so unerlaubt hoch. Könnte ja schließlich jeder kommen, sich so ein starkes, beflügelndes Hemd anziehen und ei-

nen Rekord aufstellen. So, bitteschön, nicht.

Aber reizvoll für uns Schmalbrüstige ist das schon: Ein Hemd mit drei Streifen oder Raubkatze auf der Brust, eines mit Krokodil oder Namen der griechischen Siegesgöttin und schon fluppt es.

Ich habe gestern alle Hemden mit Werbe- oder Firmenzeichen angezogen, die ich besitze. Einzeln, übereinander, in wechselnden Kombinationen. Dann bin ich erwartungsvoll abgesprungen. Es kamen nur Hüpfer raus. Vielleicht waren die 2,38 Meter doch Sjöbergs ureigenste Leistung, war das Hemd unwichtig?

Es wird überflüssig sein, Funktionäre darüber nachdenken zu lassen.



#### **Rote Brigaden** politisch außer Gefecht?

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom

Die versprengten Reste der Roten Brigaden haben ihre "Nummer 1" verloren. Mit der Verhaftung der seit sieben Jahren in ganz Europa und in Mittelamerika gesuchten Terroristin Barbara Balzerani konnten die italienischen Sicherheitsbehörden einen ihrer bisher größten Erfolge erzielen. "Sara", wie die 36jährige Sozialassistentin im linken Untergrund genannt wurde, ist in Abwesenheit bereits dreimal zu lebenslanger Haft verurteilt worden - wegen Beteiligung an der Entführung und Ermordung des christdemokratischen Parteipräsidenten Aldo Moro sowie wegen der Ermordung von drei Polizisten in Mailand und eines Gewerkschaftsfunktionärs in Genua. Gegen sie liefen insgesamt 13 Haftbefehle.

Die "Passionaria" der Roten Brigaden wurde in einer Mietwohnung im römischen Seebad Ostia aufgespürt.

Die Balzerani, die ihr Aussehen in den letzten Jahren so verändert hatte. daß sie auf Grund der Fahndungsfotos kaum noch erkannt werden konnte, führte nach außen hin das Leben einer kleinen Angestellten. Sie wurde von drei als Arbeiter verkleideten Polizisten auf dem Weg zur Omnibushal-

Die italienischen Sicherheitsorgane sehen in der Ergreifung der Terroristin den entscheidenden Schlag, der die Roten Brigaden politisch außer Gefecht gesetzt hat. Aber sie warnen davor, das kriminelle Phänomen des Linksterrorismus damit für überwunden zu halten. Noch immer befinde sich etwa ein Dutzend gesuchter Rotbrigadisten auf freiem Fuß. Aber mit der Verhaftung dieser letzten noch gesuchten Vertreterin des harten Kerns der Terrororganisation sei wahrscheinlich auch die letzte politisch-ideologische Perspektive der Roten Brigaden zunichte geworden.

Schon der Absprung zahlreicher Rotbrigadisten, die sich nach der Entführung des amerikanischen NATO-Generals Dozier zur Zusammenarbeit mit Polizei und Justiz bereit erklärten, habe die tiefreichende politischideologische Krise des linken Terrors signalisiert, die jetzt wohl als irreversibel angesehen werden könne. In der italienischen Arbeiterschaft sind die Roten Brigaden heute angesichts des vollzogenen qualitativen Wandels im Verhältnis zwischen den Sozialpartnern kaum noch ansprechbare Zielgruppen. Und auch die internationalen Bezugspunkte seien nach den Tragodien von Vietnam und Kambodscha nicht mehr gegeben.

Kein italienischer Arbeiter sei noch bereit, für eine nicht überzeugende revolutionäre Idee seinen Arbeitsplatz aufzugeben und in den Untergrund zu gehen.

# **Bush will in Europa** zuhören, lernen, beraten

US-Vizepräsident zu Konsultationen mit Verbündeten

Vizepräsident Bush tritt am Sonntag eine zehntägige Europareise an, um Differenzen zwischen den USA und den europäischen Verbündeten zu diskutieren. Er ist vom Präsidenten nach dem Bonner Gipfeltreffen zu dieser Konsultations und Diskussionsreise", wie sie offiziell bezeichnet wurde, aufgefordert worden. Der Grund: Vor allem in den kurzen bilateralen Gesprächen, die Reagan in Bonn mit den verschiedenen Teilnehmern des Gipfeltreffens führte, traten eine Reihe von Differenzen und Problemen zutage, die nicht voll durchdiskutiert werden konnten.

Zweck meiner Reise ist es, zuzuhören, zu lemen und zu beraten", saete Bush vor Beginn seiner Reise zu Journalisten. Hauptthemen seiner Gespräche werden der Ost-West-Konflikt und hier vor allem die Genfer Abristungsgespräche, die militärischen, strategischen und technologischen Aspekte des Forschungsprogramms für die Raketenabwehr im All (SDI) und wirtschaftspolitische

Der Vizepräsident wird in der Zeit vom 23. Juni bis zum 3. Juli Italien, die Bundesrepublik Deutschland, die Niederlande, Belgien, die Schweiz, Frankreich und Großbritannien besuchen. Sein Aufenthalt in Bonn am 25. Juni wird genau sieben Stunden dauern. Er wird in dieser Zeit Gespräche mit dem Kanzler, dem Bundespräsidenten, Außenminister Genscher und der SPD-Opposition führen und auch versuchen, Differenzen auszubügeln, die vor sieben Wochen wegen des nicht zustandegekommenen Treffens

#### Gottesdienst im "DDR"-Fernsehen

Zum ersten Mal nach den mehrfach in Ost und West im Fernsehen übertragenen Festveranstaltungen des Luther-Jahres 1983 strahlt das DDR"-Fernsehen am 24. Juni um 17.00 Uhr wieder einen evangelischen Festgottesdienst aus. Er wird anläßlich des 500. Geburtstages des "Luthers von Pommern", Johann Bugenhagen, aus der Greifswakter Marienkirche übertragen. Die Predigt hält Bischof Horst Gienke. Dieser Gottesdienst ist der Höhepunkt eines mehrtägigen Kirchentages der Greifswalder Landeskirche, der heute beginnt.

Der WELT ist die Berichterstattung von diesem Ereignis verweigert

F. WIRTH, Washington zwischen Präsident Reagan und Willy Brandt entstanden waren.

> Bush äußerte sich gestern vor Journalisten bemerkenswert vorsichtig über die technologische Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern in der SDI-Forschung. Er wich der Frage aus, ob diese Zusammenarbeit auf Regierungsebene geregelt werden solle oder in direkter Kooperation der Firmen untereinander. Das Thema wird besonders in Bonn akut werden, nachdem die Erkundungsgespräche mit Washington in dieser Frage kürzlich begonnen ha-

Mit betonter Zurückhaltung äußerte sich Bush auch über das europäische Forschungsprogramm "Eure-ka", das er nicht als "kontraproduktiv zur SDI" und nicht als ein Konkurrenzprogramm versteht. In seinen Pariser Gesprächen mit Präsident Mitterrand wird Bush versuchen, den vor sieben Wochen in Bonn verlorenen Gatt-Faden" wieder aufzunehmen. Er wird vor allem darauf hinweisen, wie stark im amerikanischen Kongreß der Drang und der Druck zu protektionistischen Maßnahmen ge-

Der Vizepräsident hat in Genf die sowjetischen Delegationsleiter der Abrüstungsverhandlungen um ein direktes Gespräch gebeten. Eine Antwort der Sowjets steht noch aus. Entscheidende neue Initiativen bringt Bush jedoch nicht mit. Auf amerikanischer Seite hat man sich damit abgefunden, daß in Genf in absehbarer Zeit keine bedeutenden Fortschritte zu erwarten seien und daß die Sowjets sich vorläufig weiter auf Positionskämpfe konzentrieren würden.

#### Craxi sagt Treffen mit Olszowski ab

Italiens Regierungschef Craxi hat

nach Informationen der römischen Zeitung "La Repubblica" ein ursprünglich geplantes Gespräch mit dem polnischen Außenminister Olszowski gestrichen. Dieser ist gestern zu einem dreitägigen Besuch in Rom eingetroffen. Craxi, so heißt es, wolle damit seine Verstimmung über die harten Urteile gegen polnische Re-gimekritiker beim Prozeß in Danzig vor einer Woche zum Ausdruck bringen. Olszowskis Hauptgesprächspart-ner in Rom ist Außenminister Andreotti. Heute wird der polnische Politiker von Staatspräsident Pertini empfangen. Den Höhepunkt des Besuchs Olszowskis bildet morgen eine Begegnung mit Papst Johannes Paul II. | stellt. Die Sowjetunion verlange die

# Erregte Debatte im Bundestag nach Angriff auf "linke Missionare"

Mit einer heftigen Kontroverse über die Berichterstattung des Fernsehens, insbesondere über die Arbeit einiger TV-Journalisten, hat es gestern eine Bundestagsdebatte von ungewöhnlicher Thematik gegeben. Die Union beschuldigte die SPD, sie be-trachte die öffentlich-rechtlichen Anstalten als ihre "Vorposten", die sie mit allen Mitteln verteidigen wolle und versuche, ihre "Freunde" in den Sendern mit der Errichtung einer Tabuzone" zu schützen. Die Sozialdemokraten konterten mit dem Vorwurf, die Union wolle ihr \_mißliebige Journalisten unter Druck" setzen und sich zum "Oberzensor" aufspielen.

#### Lautstarke Zwischenrufe

Den Streit, der die Aktuelle Stunde turbulent werden ließ, hatte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Carl-Dieter Spranger (CSU), ausgelöst. Spranger hatte in den "Stuttgarter Nachrich-ten" die Berichterstattung der Medien als "vielfach negativ" eingestuft. Einerseits würden Erfolge heruntergespielt oder völlig verschwiegen, andererseits würden Probleme aufgebauscht und oft ungerechtfertigt der Bundesregierung angelastet. "Tages-schau" und "Tagesthemen" zeigten oft nur Konflikte, Not und Tod. Des von Klaus Bednarz moderierte Maga-

tigte Zuschauerbeschwerden "arrogant" hinweg. Namentlich angegriffen hatte Spranger auch die ARD-Journalisten Franz Alt, Fritz Pleitgen, Lutz Lehmann und Claus Richter.

Spranger, der in der immer wieder von lautstarken Zwischemusen gestörten Debatte heftig attackiert wurde, beharrte auf seiner Kritik: Er habe mit dem Vorstoß "Wellen schlagen" wollen. Das sei "beabsichtigt" gewesen und habe "ganz offensichtlich ge-troffen", meinte der Staatssekretär. Er bekräftigte seine Meiming, nach der in den Sendern der Antiamerikanismus wachse und Randgruppen zu stark in den Vordergrund gerückt würden. Gleichzeitig wies er den Vorwurf zurück, ein pauschales Urteil gefällt zu haben. Vielmehr habe er sich auf konkrete Falle und Fakten beru-

Spranger wurde wegen seines Vorgehens nicht nur von der Opposition, sondern auch vom Koalitionspartner FDP kritisiert. Ihr innenpolitischer Sprecher Burkhard Hirsch wandte sich gegen "Angriffe auf einzelne Journalisten". Auch wenn Kritik keine Zensur sei, habe er die Sorge, "daß Journalisten die Schere in den Kopf bekommen". Es sei nicht Aufgabe des Fernsehens, "die Welt schöner zu machen als sie ist". Der FDP-Politiker vermißte auf Seiten der Union

Kritik an Journalisten aus dem kon servativen Spektrum wie Gerhard Löwenthal vom ZDF. Hirsch räumte aber ein, daß zum Beispiel die Be-richterstattung des Westdeutschen und des Hessischen Bundfunks in Wahlkämpfen "unser äußerstes Mißfallen" erregt hatten und als "bewußte Beeinflussung" verstanden worden seien. Der SPD hielt er vor, mit Versuchen massiver Kinflußnahme auf nersonelle Entscheidungen in den Rundfunkanstalten ebenfalls die Pressefreiheit anzugreifen.

#### Gegen Pauschalschelte

Der Medienexperte der CDU/CSU, Dieter Weirich, wandte sich gegen eine Pauschalschelte der Journalisten und bezeichnete eine umfassende öffentliche Debatte über das oberehrerhafte journalistische Selbstvertändnis mancher Rundfunkmacher" als dringend notwendig. Denn "linke resellschaftspolitische Missionare" hätten mit Agitationsjournalismus und Konfliktfetischismus die Sender ins Gerede gebracht.

Sprecher der SPD wehrten sich dagegen mit dem Vorwurf, Spranger erwecke den Anschein, als wolle er als Staatssekretär des für die Verfassung zuständigen Ministeriums am Grundrecht auf freie Meinungsäußerung

# NATO: Genfer Gespräche auf Tiefpunkt

Kreml fordert Junktim zwischen Verzicht auf SDI und Fortschritt bei Offensivwaffen

C. GRAF BROCKDORFF, Brüssel Die Genfer Rüstungskontrollver-

handlungen zwischen den USA und der Sowjetunion haben einen absoluten Tiefpunkt erreicht. "Das einzig Positive, was man von ihnen sagen kann, ist, daß sie noch nicht abgebrochen worden sind", hieß es in westlichen diplomatischen Kreisen nach einer Sitzung des NATO-Rats in Brüssel. Auf der Ratssitzung berichteten der Genfer Chefunterhändler der Vereinigten Staaten, Botschafter Max Kampelman, zusammen mit dem US-Verhandhungsführer für die Mittelstreckenwaffen, Botschafter Maynard Glitman, über den bisherigen Verlauf der zweiten Verhandlungsrunde. Sie hatte nach einer sechswöchigen Verhandlungspause Ende Mai in Genf begonnen.

Wie verlautete, hat die Sowjetunion in der neuen Verhandlungsrunde ein bedingungsloses Junktim zwischen dem amerikanischen SDI-Programm zur Raketenabwehr und Fortschritten bei den Offensivwaffen hergeEinstellung des SDI-Forschungsvorhabens. Ehe das nicht geschehe, sei sie zu keinem weiteren Schritt in

Westliche Diplomaten charakterisierten das Vorgehen der Sowjetunion als "Verhärtung". Moskau werfe den USA einen Verstoß gegen den "Geist" des ABM-Vertrages zur Begrenzung der Raketenabwehr von 1972 vor. Die amerikanische SDI-Forschung sei auf Schaffung von "Weltraum-Angriffswaffen" gerichtet. Fragen der amerikanischen Verhandhingsdelegation würden von den sowjetischen Vertretern entweder gar nicht oder ausweichend beantwortet.

Ein westlicher Diplomat, der mit dem sowjetischen Raketenabwehrforschungsprogramm vertraut ist, sagte: "Die Sowjets haben einen Versuch mit einer Laserkanone gemacht, bei dem sie erfolgreich ihr Raumschiff Soius von der Erde aus mit einem Strahl beschossen haben. Nach Moskaus Definition war das nicht zweckgebundene Grundlagenforschung. Die Amerikaner, die einen

derartigen Versuch soeben erfolglos unternahmen, verstießen damit nach Moskaus Ansicht gegen den ABM-Vertrag.\*

diplomatischen Kreisen herrscht der Eindruck vor, die Sowjetunion verfolge ihre oft angewandte Taktik, den Westen durch Abblocken in Verlegenheit zu bringen Die westliche Öffentlichkeit, so die sowjetische Rechnung, werde auf Fortschritte in Genf dringen Das werde den Westen zu Konzessionen zwingen, während die Sowjetunion auf ihrer Haltung beharren werde. Wie bei den fehigeschlagenen Verhandlungen über die Mittelstreckenwaffen sei es offenbar das Ziel der Sowjetunion, ihre eigenen Systeme für nicht verhandelbar zu erklären, vom Westen aber Reduzierung oder Kinstellung zu verlangen. Wie verlautet, löste dies im NATO-Rat keine Überraschung aus. Die sowietische Haltung sei erwartet worden. Die Vereinigten Staaten dächten nicht daran. ihre SDI-Forschung aufzugeben.

### Vorruhestand der Offiziere durch Patt gefährdet

Zus

£0 \_ الملم يبويونيا تدويونيا بنر

27. 10e - 12.

معند جون ستيد اعلام جون ستيد اعلام جون ستيد

12 Sept. 34

S. S. Tarre

Service in

Print alleni

de Side

in Maria

بنات جيئي

ie Seline di

Tanks.

Aug Filit

minerate :

1211.230

rine ocer

ting cut a

ec.

diplomen vi.

**建 17年 à** 

STUDEN II

CILET IS

The Princip

ra elei

و في المالية و

Im

Laura apet

الله من الخسيقة [

2000

is der Hari

್ವಕ್ಷಣ ೧೮೮೧

- Fundesers

E aleman

2

g Bardes. 🗀

عين تيون

الدشتة؟ ج

1942 TOT TOTAL

rieszmine i

m Mark :

<u>ra r</u>ieni

STEET WAR

ವ ಬಾಲಾನೆ

The section of the

die Wes

Nater Verte

Zistegens (

erie Jane: TELL LA TERMS (1997)

station die

MIOMOI

Die P

lahres

٠: الناج

RUDIGER MONIAC, Bonn

Dem schon im Bundestag schwierigen Gesetzgebungsverfahren für eine vorzeitige Pensiomerung von Truppenoffizieren der Bundeswehr stehen im Bundesrat neue Gefährdungen bevor. Dies zeigte die jüngste Sitzung des Verfeidigungswaschusses der Ländervertretung. Dort brachte Bayern überraschend einen Antrag mit dem Ziel ein, den Vermittlungsausschuß anzurufen, um das yon der Bundesregierung gewollte Gesetz aufzuheben. Der Antrag scheiterte an der Stimmengleichheit der Befürworter und Gegner. Mit Bayern stimmten für den Antrag auch die SPD regierten Länder Nordrhein-Westfalen, Hessen, Saarland und der Stadtstaat Hamburg Lediglich der Vertieter Bremens scherte aus und sorgte zuammen mit Baden-Wärtfemberg Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Schleswig-Holstein für das Patt von fiinf zu fünf Stimmen. An dieser Stimmengleichheit scheiterten auch die Befürworter, dem Bundessat die Zustimmung zum Gesetz für den 5. Juli zu empfehlen

Der bayerische Antrag kam für alle Beteiligten deshalb so überrastbend. weil man geglaubt hatte, die Beden-ken der Staatsregierung in Minchen-gegen die vorzeitige Pensionierung, seien durch den im Verteidigungsmaschuß des Bundestages erwichten Kompromiß gegenstandsios geworden. Durch ihn war die urspringlich von der Bundesregierung gewollte Zahl von 1500 vorzeitig zu perisionie renden Truppenoffizieren auf 1200 verringert worden. Für 250 sollen nun zusätzliche Anschlußverwendungen (durch sogenannte kw-Stellen) ge schaffen werden, für 50 Dienstposten in der zivilen Verwaltung des Bundes. Am Zustandekommen des Kompromisses hatte die CSU-Landes gruppe in Bonn maßgeblichen Anteil, was die Vermutung bestärkte, Theo Waigel habe auch im Sinne der Staatskanzlei gehandelt.....

Die neue Entwicklung im Bundesrat zeigt aber, daß dies nicht zutrifft. Die bayerische Staatsregierung sowie die Landesleitung der CSU scheinen entschlossen, den Widerstand Veren das Pensionierungsgesetz bis zoletzt durchzihalten. Da alle Bundesländer im zuständigen Ausschuß der Landervertretung - im Gegensatz zu Bundestag und Bundesregierung - den Standpunkt vertraten, das Gesetz bedürfe der Zustimmung des Bundesrates, könnte es zum Streit zwischen den beiden Gesetzgebungsorganen kommen, der im Vermittlungsaus schuß auszutragen ware. Am Ende kärne es auf den Bundespräsidenten. an, der entscheiden müßte, ob er trotz des Streits das Gesetz mit seiner Un-(SAD) | terschrift ausfertigt oder nicht.

The state of the s BOBO z.B. Mercedes 190 E Auf. uschale inkl. aller gefahrenen km. Bei 9 aktuellen PKW-Typen. b sofort: Ihr Mietwagen-Direktanschluß am IntercityinterRent bietet zusammen mit der Bundesbahn. tzt an 28 Intercity-Bahnhöfen den Service "Rail & load". Natürlich exklusiv Reservieren Sie "Rail & Road". Dann steht Ihr gewünschter Mietwagen startbereit bei Ihrer Ankunft am Bahnhof. Und so einfach geht das: An über 350 interRent-Stationen. Am Fahrkartenschalter im Bahnnof. Im Reiseburo. Und naturlich im Intercity-Zug selbst. Oder per Telefon zum Ortstarif über die interRent-Service-Nummer 0130 22 11 istie Verbindung. interRent i? Die Autovermietung



itag. 21. Juni le

stand de

ährdet

ER MONIAC, By

Bundestag school be gesverfallen in en gestellt gest

In file das Pating

internet. An dear in scheinerten auf dem Bundernich Gester für des

Antreg kan ir de de so überneshed A harte, die Bele Rerung in Window Cge Pensione

Cge Fersionen im Verleinen des 25es ereiche

ar die urspringe

Egintal Broke

Zerry zu pensing

Fig. 24 solutions

in 50 Dienstown

with the last Kommen des Kar die CSU lane

a genirhen and Destartie Inc

≕ Singe der

ciciung im Ruds

तांड जाता काली

der CSU stran

niterated ggs

5 gesset 215 zales

Lie Burgerand

علاجة فستعدث

Contract 11 Br.

erere ig - 6

1211. Jais Gesethe

ung des S<u>indes</u>.

⊏ Sten miste

Committee of the least

ware. An En-

. Little statistische

: ಪಟಿ ಒಂಡಿ ಕೆಪ್

seu on sebeli.

(CE 1221

met.

# WELT DER WIRTSCHAFT

# Zugriff des

gil - Der Kontakt zu Kunden und Lieferanten, die ständige Her-ausforderung durch die Konkur-renz, der betriebliche Friede – das alles gehört zum Tagwerk des Un-ternehmers. Ein Risiko hat jedoch in den letzten Jahren an Gewicht gewonnen: der Zugriff des Staates. Vor allem der Mittelstand klagt

über die Spanndienste, die er – gratis - Staat und Behörden zu leisten hat Meldelisten, Statistiken, For-mulare und Befragungen sind nur die Spitze des Kostenproblems. Al-lerlei Amtsträger bevölkern die Be-triebe und halten sie von produk-tiver Tätigkeit ab. Jede Betriebs-prüfung wird zum Risiko, weil die Finanzbeamten den Ermessenspielraum einmal so und einmal anders

Ausgeufert ist das legislativ-administrative Risiko. Es reicht vom unberechenbaren Schicksal eines Bauantrags über die Rechtsprechung bis zur örtlichen Politik, wo grune oder andersfarbige Ratsherren eine gängige Praxis plötzlich als Teufelswerk ausmachen und die Einstellung bewirken. So wurden Spender für die gleichen Betriebsausgaben von einem Gericht verurteilt, vom anderen jedoch freigesprochen; was die eine Behörde goutiert, verbietet die andere. Eine mittlerweile bekannte Batteriefabrik verließ sich auf Recht und Verordnungen, wurde dann jedoch ge-

schlossen, weil ein Verwaltungsgericht sich darüber hinwegsetzte. Die gepriesenen oder eingeforderten Rahmenbedingungen sind nicht nur ein volkswirtschaftlicher, sondern ein höchst betriebsnaher Produktionsfaktor. Will sich ein Staat auf seine Unternehmen ver-lassen, muß er seine Verläßlichkeit beweisen – täglich.

#### Zinssignale

cd. – Nicht mehr der Lombard-satz (sechs Prozent) ist der Leitzins, an dem sich andere Zinsen orientieren; diese Steuerungsfunktion hat vielmehr der Zins übernommen, zu dem die Bundesbank das Kreditgewerbe über Wertpapierpensionsge-schäfte mit Liquidität versorgt. Das scheinen diejenigen Bankiers zu vergessen, die von der Bundesbank fordern, sie solle mit einer Senkung des Lombardsatzes ein Signal geben, das eine allgemeine Kreditverbilligung auslöst. Diesen neuen Leitzins hat die Bundesbank in den letzten Monaten bereits von sechs auf 5,4 Prozent gesenkt, und das gestern angebotene Wertpapierpensionsgeschäft ist ein weiterer Schritt auf diesem Wege. An Zinssenkungssignalen von der Bundesbank, die auf den Geldmarkt und damit auf die Geldeinstandskosten der Banken durchgeschlagen haben, fehlt es also nicht. Das Kreditgewerbe sollte sich dadurch zum Handeln aufgerufen fühlen und den verbilligten Geldeinkauf nicht nur zu einer Aufbesserung der ZinsDEUTSCHE BUNDESBANK / Zentralbankrat setzt Prozeß der Zinssenkung fort

produkt im ersten Quartal nicht ge-

stiegen, sondern um etwa über 1 Pro-

zent niedriger ausgefallen sei als im

Vorquartal, so sei seit Frühjahrsbe-

ginn die Wirtschaft wieder auf ihren

Expansionspfad zurückgekehrt. Un-

ter allen Aspekten rechtfertigten die

gegenwärtigen Daten die Erwartung,

daß das Wirtschaftswachstum im lau-

fenden Jahr aufwärts gerichtet bleibt.

Für 1985 könne mit einem "erheblich

höheren" Handelsbilanzüberschuß

als 50 Milliarden Mark und einem Lei-

stungsbilanzüberschuß von um 30

Zu den tragenden Kräften der kon-

junkturellen Aufwärtsbewegung

zählt nach wie vor, wie es im jüngsten

Monatsbericht der Deutschen Bun-

desbank heißt, die Auslandsnachfra-

ge. So erhielt das verarbeitende Ge-

werbe bis Ende April 1985 etwa 16,5

Prozent mehr Bestellungen aus dem

Ausland als vor einem Jahr; die Nach-

frage nach Investitionsgütern nahm

dabei sogar sprunghaft zu. Die deut-

schen Anbieter partizipierten nicht

nur an der weltweiten Zunahme der

Investitionstätigkeit, sondern konn-

ten auch ihre Marktstellung aufgrund

ihrer technischen und preislichen

Milliarden Mark gerechnet werden.

# Pöhl zeichnet ein optimistisches Bild der Konjunkturentwicklung

Auf 5,1 (5,3) Prozent hat der Zentralbankrat der Deutschen Bundesbank auf seiner gestrigen Sitzung in München den Mindestbietungssatz für Wertpapierpensions-Geschäfte zurückgenommen und in diesem Zusammenhang den Schatzwechselsatz mit sofortiger Wirkung auf 4,8 (5,0) Prozent angepaßt. Bundesbankpräsident Karl-Otto Pöhl bewertete dies als einen Beitrag der Notenbank, den leichten Zinssenkungprozeß der

Leicht gemacht wurde dieser Beschluß dem Zentralbankrat, so Pöhl, durch die sinkenden US-Zinsen, den Renditerückgang am deutschen Kapitalmarkt sowie die Entwicklung der Zentralbankgeldmenge, die "erfreulicherweise exakt innerhalb des Zielkorridors" (3 bis 5 Prozent) liegt. Entscheidend sei aber auch die eingetretene Normalisierung beim Dollar-DM-Wechselkurs. Wenn auch dessen Höhe auf Dauer nicht wünschenswert" sei, so könne man mit dem ..derzeitigen Niveau doch leben".

Von aber noch wichtigerer Bedeutung für dieses Zinssignal war nach den Worten von Pöhl, daß sich die Bundesregierung trotz mancher Nervosität nicht habe in Versuchung führen lassen, von ihrer Haushaltskonsolidierung abzuweichen. Damit habe sie das Vertrauen des Auslands in die deutsche Wirtschaft gewonnen und letztendlich einen besseren Beitrag für ein weiteres Wirtschaftswachstum sowie den Arbeitsmarkt geleistet.

Zuversichtlich bewertete Pöhl in diesem Zusammenhang die Konjunkturentwicklung 1985 in der Bundesrepublik. Wenn auch vor allem witterungsbedingt das reale Bruttosozial-

Wettbewerbsfähigkeit weiter ausbauen. Ein kräftiges Exportwachstım erwartet Pöhl auch weiterhin nicht nur in die USA wegen des ho-hen Dollar, sondern ebenfalls nach Japan und Großbritannien. In Ansätzen hat die Nachfragebele-

bung nach Feststellungen der Noten-bank inzwischen auch die private Verbrauchsnachfrage erfaßt. Als Beispiele werden genannt. Die neuerdings etwas verstärkten Verkäufe des Einzelhandels, die im Frühjahr "sprunghaft gestiegenen" Pkw-Neuzulassungen sowie die vergleichsweise hohen Ausgaben für Auslandsreisen. Offenbar schätzten die Bundesbürger ihre Einkommensperspektiven nun wieder etwas günstiger ein, wobei aber weniger die Aussicht auf höhere Verdienste als vielmehr verbesserte Beschäftigungschancen den Ausschlag gegeben haben dürften.

Belastet bleibt die gesamtwirtschaftliche Entwicklung allerdings nach wie vor mit den Problemen der Bauwirtschaft. Sie sei vom Erholungsprozeß weitgehend ausgeschlossen. Insbesondere gelte dies wohl weiterhin für den Wohnungsbau. Eine nachhaltige Nachfragesteigerung sei hier nicht in Sicht. In den übrigen Bausparten hätten sie dagegen mit der steigenden Investitions-tätigkeit der privaten Wirtschaft und den nun vermutlich in größerem Umfang anstehenden Bauvorhaben bei den Gemeinden die Perspektiven et-

Mit einem nachhaltigen Rückgang

der Arbeitslosigkeit könne daher erst

gerechnet werden, wenn das Angebot

an rentablen Arbeitsplätzen erheb-

Als wesentliche Voraussetzung da-

für nennt die Bundesbank neben gu-

ten Unternehmenserträgen, zu denen

bislang die Abschwächung des An-

stiegs der Arbeitskosten beigetragen

habe, vor allem eine Auflockerung

der sonstigen Arbeitsmarktbedingun-

gen, die in der Vergangenheit zu stark

auf den Schutz der Beschäftigten und

weniger auf das Interesse der Arbeit-

suchenden abgestellt gewesen seien.

Zudem schwäche die geringe regio-

nale Mobilität – im Norden sind die

Beschäftigungschancen schlechter

als im Süden und die Arbeitslosigkeit

Arbeitsmarkt. Hinzu komme, daß

mehr als die Hälfte der Arbeitslosen

ohne berufliche Qualifikation sei.

n höher – den Ausgleich au

**IMMOBILIEN** 

### Der Wohnungsneubau wird noch weiter zurückgehen

Für unerreichbar hält Thilo Köpfler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bau- und Bodenbank AG, Frankfurt, die vom Wohnungsbauminister erwarteten 300 000 bis 350 000 Fertigstellungen pro Jahr im Woh-nungsbau. Der Neubau werde weiter zurückgehen, im Mietwohnungsbau kraß, bei Eigentumsmaßnahmen ganz erheblich, sagte Köpfler vor allem mit Hinweis auf die stark steigenden Umsätze aus dem vorhandenen Immobilienbestand.

Bereits 1982 - das ergibt sich aus

der Auswertung von Zahlen aus 90 Gutachterausschüssen von Landkreisen und kreisfreien Städten - machten die Umsätze aus dem Bestand 69 Prozent aller Umsätze mit bebauten Grundstücken aus; bei Eigentumswohnungen entfielen 35 Prozent der Umsätze auf umgewandelte Mietwohnungen, eine Tendenz, die sich beschleunigen wird: Denn die Wohnungsunternehmen kommen angesichts recht hoher Leerstände unter immer stärkeren Rentabilitätsdruck, sie müssen sich von Mietwohnungen trennen, um stille Reserven zu mobilisieren. Wenn keine Luxusmodernisierung stattfindet, ist dies nach Köpflers Ansicht eine echte Chance, die Eigentumsquote kostengünstig zu vergrößern.

Neben Sättigungstendenzen in einigen Regionen und einer gestiegenen Verschuldungsangst der Bauherren angesichts der Tatsache, daß viele Käufer offenbar ihre finanzielle Lei-

INGE ADHAM, Frankfurt stungskraft überschätzt und die Bewirtschaftungskosten der Immobilie unterschätzt haben, sieht Köpfler vor allem in dem derzeit besonders hohen Realzinsniveau eine Ursache für den Nachfrageausfall bei Immobilien.

Setze man vom durchschnittlichen

Effektivzins für Baugeld die Baupreissteigerungsrate ab, ergibt sich für Immobilien-Investoren und Geldnehmer für die elf Jahre 1970 bis 1980 nur ein durchschnittlicher Realzins von 0,85 Prozent. Für die Jahre 1981 bis 1984 mit einem im Schnitt hohen Zinsniveau und sehr niedrigen Baupreissteigerungen errechnet sich da-gegen so ein Realzins von 6,85 Prozent. In einer solchen Phase versagt die von den Bauherren fest eingeplante Geldentwertung als Helfer bei der Rückzahlung nominal konstanter Darlehen ihren Dienst, erinnert Köpfler. Neben dem Werteverfall bei Immobilien fördert auch die bobe Arbeitslosigkeit die Skepsis potentieller Bauherren vor einer langfristigen Verschuldung.

Die Bank sieht die Immobilienwerte derzeit zwar auf einer Talsohle, ein rascher Wiederaufstieg erscheint ihr aber fraglich, vor allem, da beim Angebot aus dem vorhandenen Wohnungsbestand die durch Materialund Lohnkosten "zementierte" Preisuntergrenze fehlt. Auch die neue Wohnungsbauförderung, die den Erwerb genauso begünstigt wie den Neubau, wird nach Einschätzung der Bank eher die Nachfrage nach preisgünstigen Altbauten anregen.

#### Impulse aus Karlsruhe? Von HEINZ HECK

Es muß überraschen, wenn das fi-nanzschwache Bremen ein 70-Millionen-Mark-Angebot ausschlägt. Der Grund kann nur sein, daß der Senat der Hansestadt sich Chancen auf einen noch größeren Anteil an den Bundeserganzungszuweisungen (BEZ) ausrechnet. So ist es in der Tat.

Gestützt auf Modellrechnungen des Bundes, fordert Bremen bei der für 1986 anstehenden Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes einen Anteil von mindestens 95 Millionen am Gesamtbetrag von rund 1.8 Milliarden Mark. Die Novellierung ist überfällig, denn "der derzeitige Verteilungsschlüssel der BEZ basiert nahezu unverändert auf den Steuerkraftmerkmalen der Jahre 1968 und 1969" (so ein Positionspapier aus Nordrhein-Westfalen).

Das der Verteilung des Bonner Mil-liardensegens von 1,5 Prozent der Umsatzsteuereinnahmen zugrundeschwachen Länder ist damit hoffmmgslos obsolet und bedarf nicht nur dringend der Revision. Es erscheint zudem verfassungsrechtlich bedenklich, wenn über einen Zeitraum von anderthalb Jahrzehnten hieran nicht gerührt wurde. Seit einiger Zeit liegen den Karlsruher Verfassungsrichtern Normenkontrollanträge aus Bremen und Düsseldorf vor. Nicht ausgeschlossen, daß vom mutmaßlichen Ausgang der Verfahren bereits jetzt Impulse in die Enischeidungszentralen von Bund und Ländern gehen, diesen unhaltbaren Zustand so rasch wie möglich zu been-

Ganz gleich, wie man rechnet: Bremen gehört auf jeden Fall in den Kreis der finanzschwachen Länder. Derzeit sind es (in Klammern die Anteile an den BEZ 1984 in Höhe von 1.66 Milliarden Mark): Niedersachsen (570), Bayern (345), Rheinland-Pfalz (327), Schleswig-Holstein (257) und das Saarland (161).

Bremens verspätete Aufnahme in den Kreis der Glücklichen ginge zu Lasten vor allem Niedersachsens und Bayerns. Dies gilt um so mehr, wenn auch ein anderer Mißstand korrigiert wird: Der Länderfinanzausgleich (der von den drei finanzstarken Ländern Baden-Württemberg, Hamburg und Hessen bestritten wird) basiert ebenfalls auf überholten Daten.

Stein des Anstoßes ist in erster Linie, daß die Einnahmen Niedersachsens aus der deutschen Erdöl- und Erdgasgewinnung von inzwischen zwei Milliarden Mark (1984) nur zu einem Drittel (ab 1986 zur Hälfte) berücksichtigt

Dadurch ergeben sich geradezu groteske Verzerrungen im Finanzge-füge von Bund und Ländern. Nordrhein-Westfalens Finanzminister Posser kritisiert, daß der Verteilung die Steuerkraft und nicht - wie in der Verfassung festgelegt - die Finanzkraft der Länder zugrundegelegt wird. So lange andere als Steuereinnahmen nicht ins Gewicht fielen, ließ sich dieser Aspekt vernachlässigen. Seit Niedersachsen Förderzins in Milliardenhöhe kassiert, erregt dies auch die Gemüter in den unionsregierten

Ganz gleich, ob der Förderzins gar nicht (bis 1982) oder teilweise berück-Falle. Das heute herrschende Verfahren wird daher auch von keinem Verfassungsrechtler gebilligt, wie kürzlich auf einem Symposium der Bremer Landesvertretung in Bonn deutlich wurde. Über den voraussichtlichen Ausgang der Verfassungsklagen dürfte man sich auch in Hannover keinen Illusionen hingeben.

Die von einem Karlsruher Votum zu erwartende negative Wirkung für Bonn und einige Bundesländer ließe sich zumindest mildern, wenn sowohl der horizontale wie der vertikale Finanzausgleich (BEZ) für 1986 geändert würden. Der Bund ist gefordert, die Rolle des ehrlichen Maklers zu spielen, also nicht einfach eine Mehrheitsentscheidung der Länder festzuschreiben (wie Ende 1982 unter großem Zeitdruck nach der Wende eschehen), sondern eine aktive Gestaltungspolitik auszuüben.

Dies erst recht, als sich unter dem Eindruck veränderter Anspruchsgrundlagen neue Länder-Formationen quer durch die politischen Lager abzuzeichnen beginnen, die mehr auf die Frontstellung "finanzstark gegen finanzschwach" hinauszulaufen scheinen. Wenn Bremen sich dennoch Hoffnungen auf eine bessere Dotierung macht, so gibt es vielleicht Anzeichen dafür, daß doch noch eine einvernehmliche Lösung gefunden



99 Aktivitäten, vationen und Investitionen in mittelständischen Unternehmen werden vor allem durch Verbesserung der Wirtschafts- und steuerlichen Rahmenbedingungen gefördert. Hier also hat die staatliche Mittelstandspolitik einzusetzen, aber auch sie kann und darf nur Hilfe zur Selbsthilfe und zum Ausgleich größenspezifischer Nachteile sein. 59

Anton Jaumann, Bayerischer Staats-minister für Wirtschaft und Verkehr. FOTO: FRED SCHÖLLHORN

#### Neuauflage der Milchrente

dpa/VWD, Bosm

Der Deutsche Bundestag hat eine Neuauflage der sogenannten Milchrente beschlossen, mit der den Bauern die Aufgabe der Milcherzeugung schmackhaft gemacht werden soll. Sie sieht die einmalige Zahlung von 700 DM für die Aufgabe von je 1000 Kilogramm Milcherzeugung im Jahr vor oder eine Verrentung dieses Anspruchs durch Zahlung von insgesamt 800 DM in fünf Jahresraten oder 1000 DM in zehn Jahresraten für ebenfalls je 1000 Kilogramm Milcherzeugung. Der Bund wird für die Neuauflage der Milchrente 1986 rund 120 Mill DM zur Verfügung stellen und für 1987 noch einmal 30 Millionen.

### AUF EIN WORT Die geringe Mobilität belastet den Arbeitsmarkt

CLAUS DERTINGER, Frankfurt

Die Beschäftigung in den von der Konjunktur begünstigten Branchen, die schon bisher ein Gegengewicht zu Entlassungen im Bauhauptgewerbe und dessen Zulieferindustrie war, wird weiter zunehmen. Zu diesem Urteil kommt die Bundesbank aufgrund der jüngsten Personalplanungen im Investitionsgütergewerbe.

Als Grund dafür, daß die Arbeitslosigkeit auch nach 21/2 Jahren aufwärtsgerichteter Konjunktur und leicht steigender Beschäftigungstendenz noch nicht nachhaltig zu sinken begonnen hat, nennt die Bundesbank im Monatsbericht neben den zunächst genutzten Rationalisierungsund innerbetrieblichen Arbeitszeitreserven vor allem den starken Zugang jüngerer Kräfte und vieler ins Berufsleben zufückkehrender Frauen zum Arbeitsmarkt. Ihre Zahl ist seit längerem erheblich höher als die der aus dem Berufsleben Ausscheidenden.

**FINANZPLANUNGSRAT** 

## Die Neuverschuldung muß weiter abgebaut werden

Der Konsolidierungskurs in den Haushalten von Bund und Ländern muß auch 1986 aufrechterhalten werden. Darüber herrschte Einvernehmen im Finanzplanungsrat unter Vorsitz von Finanzminister Stoltenberg. Auch in den nächsten Jahren sei eine Rückführung der Neuverschuldung erforderlich. Der vom Finanzplanungsrat empfohlene Kurs einer Begrenzung des jährlichen Ausgabenanstiegs der öffentlichen Haushalte auf eine Größenordnung von durchschnittlich drei Prozent ist deshalb beizubehalten", heißt es in einem gestern veröffentlichen Kommuniqué. Der Konsolidierungskurs sei Grundlage für die weitere Entwicklung von Wachstum und Beschäftigung. Soweit sich finanzielle Spielräume ergäben, sollten sie zur Verstetigung und Steigerung öffentlicher - vor allem

HEINZ HECK, Bonn kommunaler - Investitionen genutzt

Nach der von Wirtschafts-Staatssekretär Schlecht vorgetragenen Konjunktureinschätzung dürfte es zwar 1985 bei der erwarteten Wachstumsrate (real 2,5, nominal fiinf Prozent) bleiben, jedoch bei veränderter Struktur: Für die Unternehmensinvestitionen wird eine weitere Korrektur nach oben (plus zwölf Prozent), für den Wohnungsbau eine weitere nach unten (minus drei Prozent) erwartet. Auch der private Verbrauch bleibt hinter den Erwartungen zurück, während Staatsverbrauch und Export sich noch dynamischer entwickeln. Die '86er Gesamtentwicklung dürfte bei einer stärkeren Verlagerung der Wachstumskräfte auf die Inlandsnachfrage auf diesem Niveau verhar-

# WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Abschreibungsfristen werden halbiert

Bonn (HH) - Das Kabinett wird am l. Juli zusammen mit dem Bundeshaushalt 1986 die Halbierung der Ab-

chreibungsfristen für Betriebsgebäude beschließen. In den ersten vier Jahren sollen jeweils zehn, in den drei folgenden jeweils fünf und in den restlichen 18 jeweils 2,5 Prozent abgeschrieben werden können. Die Einnahmeausfälle betragen im ersten Jahr schätzungsweise 600 Millionen, im zweiten Jahr rund eine Milliarde Mark und steigen rasch auf voraussichtlich 2,7 Milliarden Mark an. Die Möglichkeit, Investitionen für Umweltschutz, Althaussanierung und Bestandspflege im Wohnungseigentum über zehn Jahre mit je zehn Prozent abzuschreiben (Paragraph 82 a EStDV), soll unbefristet verlängert werden. Die ab 1967 geplante wonne gentumsförderung soll dagegen nicht auf 1986, wie von der CSU gefordert, vorgezogen werden. Das Paket bedarf jedoch noch der Zustimmung der Ko-

#### Mehr Bundeshilfe Berlin (AP) - Die Bundeshilfe für

Berlin, die den Haushalt der geteilten Stadt gut zur Hälfte finanziert, soll im nächsten Jahr um 2,7 Prozent auf 11,6 Mrd. Mark angehoben werden. Au-ßerdem will der Bund 1986 nach einer Mitteilung von Finanzsenator Gunter Rexrodt gegenüber Berlin auf Forderungen von 20 Mill. Mark verzichten. Der Senat sei über die "überproportionale Erhöhung der Bundeshilfe" äußerst zufrieden, sagte Rexrodt nach Abschluß der Verhandlungen mit dem Bundesfinanzministerium. Im Landeshaushalt 1986 sollen noch stärker als in den Jahren zuvor Schwerpunkte für mehr Wachstum und Beschäftigung gesetzt werden. Durch Umschichtungen sollen zusätzliche Gelder in den Bereichen Umwelt, Modernisierung und Instandsetzung, Qualifizierung von Arbeitslosen und in der Innovationsund Technologiepolitik eingesetzt werden, kündigte der Senator an.

#### 3,1 Prozent Wachstum

Washington (VWD) - Das Bruttosozialprodukt der USA dürfte im zweiten Quartal um 3,1 Prozent steigen, geht aus einer Schätzung des Handelsministeriums hervor. Erwartet worden war eine Zunahme zwischen 1,5 und knapp vier Prozent mit Schwerpunkt bei 2,7 Prozent. Im ersten Quartal lag das Wachstum bei 0,3

#### Konditionen verbessert

Bonn (DW.) - Die Lastenausgleichsbank, Bonn, verbessert mit Wirkung vom 24. Juni ihre Kreditkonditionen in ihren Ergänzungsdarlehensprogrammen. Die Ermäßigung beträgt ¼ Prozentpunkt auf 6½ Prozent im Ergänzungsdarlehensprogramm I (Existenzgründung, Standortsicherung) und auf 6 Prozent im Ergänzungsprogramm III (Umwelt-schutz), die Auszahlung zu 96 Prozent bleibt unverändert.

#### Transfer gestoppt

Frankfurt (VWD) - Der Transfer von Guthaben aus der "DDR" aufgrund der Vereinbarung vom 25. April 1974 ist für den Rest dieses Jahres nicht mehr möglich. Nach Angaben der Bundesbank wäre die Ausausschuß des Bundestages beraten. | führung von solchen Aufträgen vom

dritten Quartal an davon abhängig, daß die "DDR" die für die weiteren Überweisungen erforderlichen Mittel bereitstellt. Die Vereinbarung aus dem Jahre 1982, wonach die "DDR" jährlich 60 Mill. DM in Vierteljahresraten auf das Verrechnungkonto einzahlt, laufe Ende 1985 aus. Die in der zweiten Jahreshälfte noch zu leistenden Zahlungen würden vollständig zur Ausführung der in den beiden ersten Quartalen gestellten Transferaufträge benötigt.

#### Zinstender mit 5,1 Prozent Frankfurt (VWD) - Ein neues

Wertpapierpensionsgeschäft in Form eines Zinstenders mit einem Mindestbietungssatz von 5,1 Prozent und einer Laufzeit von 28 Tagen offeriert die Deutsche Bundesbank den Kreditinstituten. Gebote müssen bis heute 11.00 Uhr abgegeben werden. Gutgeschrieben wird der Tender am Montag, an dem ein anderes Wertpapierpensionsgeschäft über 5.7 Mrd. DM (Zinssatz: 5,55 Prozent) ausläuft. Den Zinssatz für dreitägige Schatzwechsel hat die Deutsche Bundesbank von 5,0 auf 4,8 Prozent gesenkt. Erst kürzlich hatte die Notenbank diesen Satz von 5,3 auf 5,0 Prozent zurückgenommen.

#### Höhere Bezüge der "DDR"

Wiesbaden (VWD) - Die Exporte aus der Bundesrepublik in die "DDR" und Ost-Berlin stiegen im Mai im Vorjahresvergleich um zwei Prozent auf 620 Mill. DM, teilte das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Ergebnisse mit. Die Importe nahmen im gleichen Zeitraum um sieben Prozent auf 622 Mill. DM ab. In den ersten fünf Monaten nahmen die Lieferungen in die "DDR" und nach Ost-Berlin um 20 Prozent auf 3,120 Mrd. DM zu, während die Bezüge um ein Prozent auf 3,155 Mrd. DM zu-

#### Gegen Börsenumsatzsteuer

München (sz) - Für die Abschaffung der Börsenumsatzsteuer hat sich gestern in München der Präsident der Deutschen Bundesbank, Karl Otto Pöhl, ausgesprochen. Zur Zeit dürfte dieses Thema allerdings in Bonn auf Schwierigkeiten stoßen. Wenn man aber den Handel von Floating-Rate-Notes in der Bundesrepublik fördern und dieses Geschäft nicht allein dem Ausland überlassen wolle, sei es notwendig, diese renditebelastende Steuer zu beseitigen.

#### Beschäftigung gestiegen Wiesbaden (dpa/VWD) - Die Zahl

der Beschäftigten im Bergbau und im verarbeitenden Gewerbe ist im April um 0,8 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat auf 6,9 Millionen Arbeitnehmer gestiegen. Wie aus den Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervorgeht, ergibt sich jedoch für die einzelnen Branchen ein unterschiedliches Bild: So erhöhte sich die Beschäftigtenzahl in der Investitionsgüterindustrie um 2,6 Prozent. Dagegen sank die Zahl im Bergbau um 3,4 Prozent, im Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe um 0,8 Prozent, im Verbrauchsgütergewerbe um ein Prozent und im Nahrungs- und Genußmittelgewerbe um 0,8 Prozent. Der Umsatz stieg in allen Bereichen, insgesamt um 10,4 Prozent gegenüber April 1984. Der Bergbau verzeichnete dabei ein Phis von sieben Prozent, das Investitionsgütergewerbe von alf Prozent.

**AUTOMOBILINDUSTRIE** 

# Die Produktion hat sich im Jahresverlauf wieder erholt

In der Automobilindustrie geht es wieder aufwärts: In den letzten zwölf Monaten, so der Verband der Automobilindustrie (VDA) in seinem Konjunkturbericht, stieg die Zahl der Beschäftigten in der Branche um rund 22 000 Mitarbeiter. Die vorübergehend in einigen Unternehmen der Autoindustrie und auch bei Zulieferem notwendige Kurzarbeit wurde "fast vollständig abgebaut", heißt es Für den Mai ergibt sich nach der VDA-Statistik ein Produktionsplus von 18 Prozent gegenüber Mai 1984, in dem der Streik das damalige Produktionsergebnis beeinträchtigte. Saisonbereinigt liege das Ergebnis um 5 Prozent unter dem Vormonat. Dieser seit einigen Monaten zu beobachtende Trend hängt freilich damit zusammen, daß durch die "Aufhol-) jagd nach dem Streik bedingt, die

INGE ADHAM, Frankfurt Monatsproduktion um die Jahreswende besonders hoch war. Insgesamt wurden von Januar bis Mai 1 995 100 Kraftwagen aller Art bergestellt, 7 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Export expandierte in der gleichen Zeit um 18 Prozent auf 1 247 500 Einheiten, wobei auch die kleineren Lkw (bis 6 t) mit plus 10 Prozent wieder steigende Tendenz zeigen. Das gilt, wie der VDA betont, nicht für schwere Lkw, hier halte die Exportschwäche an.

Seit April beobachtet der Verband eine positive Auftragsentwicklung sowohl bei Pkw aber auch bei Nutzkraftwagen aus dem Inland, die sich aber in der Produktion noch nicht niedergeschlagen habe. Dagegen komen aus dem Ausland vor allem Bestellungen für Pkw und Kombi, während die Lkw-Nachfrage keine Bewe-

Um deutsche Nachteile im Wettbewerb mit den Häfen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen abzubauen, müßten Preisbildungsvorschriften und Steuerbelastungen der Spediteure zu Wasser und Land gelockert werden, erklärten Sachverständige und Verbandsvertreter während einer öffentlichen Anhörung des Verkehrsausschusses zum Seehafenhinter-

Die Experten sind zudem der Ansicht, daß Schienenverbindungen und der Mittellandkanal ausgebaut werden sollten. Außerdem wurde die Schaffung eines Steuerkorridors und die Erstattung der Mineralölsteuer beim Zu- und Ablaufverkehr deutscher Seehäfen vorgeschlagen.

landverkehr.

Auch die Vertreter Hamburgs, der Spediteure, der Seehafenbetriebe und des Bundesverbandes der Deutschen Industrie betonten, daß die Mark günstiger seien als die konkurdeutsche Verkehrsmarktordnung zu nierenden Nordseehäfen.

FLORIAN NEHM Bonn starr sei. Deshalb verlagere sich der Transport deutscher Außenhandelsware zu den Rheinmündungshäfen. Beim Import habe sich der Marktanteil deutscher Seehäfen von 47 Prozent im Jahre 1980 auf 41 Prozent im Jahre 1983 verringert. Ebenso sei der Export über deutsche Häfen in diesem Zeitraum von 60 auf 45 Prozent zurückgegangen.

SEEHAFENHINTERLANDVERKEHR / Anhörung der Experten und Verbände

Nachteile für die deutschen Seehäfen

In diesem Zusammenhang kritisierten Vertreter des Güterkraftverkehrs den Verladeservice der deutschen Nordseehäfen. Besonders in Hamburg müßten Zulieferer wegen fehlender Arbeitsschichten zu lange warten und Lastwagenfahrer beim Entladen helfen, was den Umschlag verteuere. Ein Nachteil, der sich besonders im wachsenden Container-Überseeverkehr für die Reeder bemerkbar mache, zumal Rheinmündungshäfen pro Container bis zu 500

Dem hielten Vertreter der Seehafenbetriebe entgegen, daß deutsche Häfen, in denen schätzungsweise 250 000 Menschen arbeiten, die gleichen Verladeleistungen anböten wie die Westhäfen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen. Nach Auffassung der Küstenländer

zieht der Straßengüterverkehr immer häufiger die Westhäfen den deutschen Häfen vor, weil Transporttarife im grenzüberschreitenden Verkehr günstiger seien als im inländischen. Sie haben deshalb im Bundesrat beantragt, die Preisbildungsvorschriften des grenzüberschreitenden Güterverkehrs auch für den Verkehr zu deutschen Häfen zu übernehmen.

Die entsprechende Initiative des Bundesrates, die das Bundeskabinett jedoch ablehnt, wird nach Mitteilung des Ausschußvorsitzenden, CSU-Abgeordneten Karl-Heinz

Lemmrich, im Herbst vom Verkehrs-

OTTO WOLFF AG / Nochmals Reinigungskur in USA

# Vorwärts aus eigener Kraft

wo der Konzern (auch ohne den von

der Holding selbst betriebenen

"Werksabsatz" der Flachstahlproduk-

te aus den Stahlweiterverarbeitungs-

Beteiligungen Rasselstein AG und

Stahlwerke Bochum AG) mit 0,5 Mill.

Absatz zu den größeren deutschen

Stahlhändlern gehört, wird die

Expansionslust davon beffügelt, daß

die Inlandstöchter 1984 ihren Verlust

auf 1,3 (12,3) Mill. DM reduzierten und

für 1985 das Auftauchen aus den ro-

Im Bereich Anlagen/Maschinenbau

liegt das Schwergewicht der Expan-

sionslust weiterhin bei der hier domi-

nierenden (knappen) Mehrheitsbetei-

ligung PHB Weserhütte AG, Köln.

Zum Rechtsstreit mit dem ungelieb-

när" Hoesch sagte der Konzernchef

auch jetzt kein Sterbenswort. Aber

die Rigidität seiner hier offensicht-

lich durch nichts zu irritierenden

Herr-im-Haus"-Linie demonstriert

er nun auch damit, daß die Weserhüt-

te 1984 erstmals in den Wolffschen

Konzernabschluß einbezogen wurde.

milienpräses auch zum Fortgang der

EG-Krisenmechanismen. Seine (pari-

tätisch mit Thyssen gehaltenen) Stahlbeteiligungen Rasselstein und

Bochum hätten schon im bisherigen

EG-Quotenkorsett Nachteile von ei-

nem Zehntel sonst möglichen Fein-

blechabsatzes (auf 1984er Basis ein

Schwund von 60 000 Jahrestonnen

bis zu 70 Mill. DM) schlucken müs-

sen. Werde das nicht kompensiert,

könne man die anstehende vierte

Fortsetzung des EG-Produzentenkar-

tells "Eurofer" nicht mitmachen.

Wolff AG (Mill DM)

Maschinen/Anlagenba

US-Holding (MIL \$)

AG-Jahresüberschuß

Relativ rigoros äußert sich der Fa-

Weserhütte-"Minderheitsaktio-

ten Zahlen versprechen.

JOACHIM GEHILHOFF, Köln Rechne man alles Nichtkonsolidierte zumal aus dem Kreis der Auslandstöchter mit, so habe sein Familienkonzern 1984 einen Weltumsatz von 5,5 Mrd. DM erzielt. Etwa 1 Prozent Umsatz-Nettorendite könne man dabei einigermaßen getrost unterstellen. DIHT-Präsident Otto Wolff von Amerongen (66) präsentiert nicht zuletzt mit solchem Hinweis den 1984er Abschluß der Kölner Holding Otto Wolff AG, bei der er Hauptaktionär von 100 Mill. DM Aktienkapital und (nach "aktualisierter Planung" eigenen Lebenslaufs bis 1986) Vorstandsvorsitzender ist.

Er tut es mit einem Doppel-Kommentar: Erstens werde der Konzern seinen familiären Charakter auch über den 1988 auslaufenden Bindungsvertrag des "Familienpools" hinaus behalten. Zweitens habe der Konzern gerade auch 1984 (die als passabel angedeutete Rendite des Weltumsatzes belegt es) genügend Kraft demonstriert, um die Last der nun zumeist bewältigten Strukturbereinigung mit Expansion, mit "Vorwärtsstrategie" aus eigener Potenz zu

Zur Bereinigung: Nochmals rund 50 Mill. DM hat der Konzern 1984 als Ertragsbelastung verdaut, um den Rückzug aus dem groß geplanten Engagement im US-Stahlgeschäft fortzuführen. Da waren schon in den beiden Vorjahren Gesamtverluste von 100 Mill. DM auszubügeln. Trotz der neuen Last hat die Holding 1984 ihren Betriebsgewinn vor Steuern auf 16 (3) Mill. DM verbessert. Eine im Zweifel nochmals fühlbare Restlast an Bereinigung steht 1985 an, weil der Konzern sein stark defizitäres "Hurricane"-Mini-Stahlwerk in Texas noch loswerden will

Zur Vorwärtsstrategie: Ausbau der Aktivitäten im Handel (Schwergewicht beim Stahl) und im Anlagen/-Maschinenbau sind vordringliche Expansionsziele. Im Handelsbereich,

FORD-WERKE / Goeudevert beklagt Überkapazitäten der Automobilindustrie

# Nach drei Gewinnjahren

Auf Wettbewerbsverzerrungen und zunehmende Überkapazitäten auf dem europäischen Automobilmarkt hat der Vorstandsvorsitzende der Ford-Werke AG, Köln, Daniel Goeudevert, hingewiesen. Angesichts der Tatsache, daß nur zwei von sechs konkurrierenden Massenherstellern in Europa 1984 Gewinne erwirtschaften konnten und 1982/83 bei allen etwa 5 Mrd. DM an Verlusten anfielen, sprach der Ford-Chef von einer "branchenbedingten Strukturschwä-

Die Ursachen dafür sieht Goeudevert einmal im anhaltenden Verkaufsdruck der Japaner auf dem von Arbeitslosigkeit und "gigantischem Kaufkraftschwund" gekennzeichneten europäischen Markt. Diese Entwicklung habe nahezu alle Großserienhersteller gezwungen, besonders preisgünstige und attraktive Sondermodelle und spezielle Verkaufsförderungsmaßnahmen aufzulegen, was zu sinkenden Umsätzen und Gewinnen geführt habe. Goeudevert: "Und dies wieder verführt einige europäische Regierungen dazu, Unternehmen künstlich am Leben zu erhalten, die unter den Maßstäben eines wirklich freien Wettbewerbs längst hätten das Handtuch werfen müssen." Keines der Unternehmen in Staatsbesitz wäre ohne Regierungshilfe überlebensfähig. Der Ford-Chef bezifferte die europäischen Überkapazitäten auf 2 Mill. Pkw oder 15 bis 20 Prozent der Produktion.

Goeudevert machte jedoch gleich-zeitig deutlich, daß Ford bei einer Marktbereinigung nicht zu den europäischen Verlierern zählen werde. Trotz des Verlustausweises nach drei Gewinnjahren sieht er "keinen Grund für übertriebenen Pessimismus". Um in absehbarer Zeit wieder Gewinne zu erwirtschaften (1985 dürfte der Verlustvortrag kaum getilgt werden können), ist Ford dabei, die Fixkosten weiter zu senken. Dazu gehörten

Maßnahmen der Rationalisierung und Modernisierung der Fertigung, verstärkter Einsatz hochmoderner Technologie und - trotz anspruchsvollerer Angebote für den Kunden - mehr Zurückhaltung bei den Ausgaben für Verkaufsförde-

Unklar blieb, "mit Rücksicht auf Verhandlungen im Aufsichtsrat", was Goeudevert und sein Finanz-Chef Gerd Toepfer mit "tiefgreifenden Maßnahmen und Diskussionen über Strukturveränderungen" verstehen. Personalprogramme sollen den nach wie vor vorhandenen Personalüberhang abbauen. Im Rahmen von Abfindungen und Frühpensionierungen sollen 1985 rund 200 Angestellte und 100 Arbeiter ausscheiden.

Das selbst gegebene Stichwort "Kooperation, Austausch von Teilen, emeinsame Entwicklung oder darüber hinausgehende Zusammenarbeit" blieb mit Hinweis auf fehlende Informationen zu den Kooperationsgesprächen Ford/Fiat ("Wir sind nicht beteiligt") ohne Ausblick auf mögliche Konsequenzen für die Ford-Werke AG. Personalvorstand Hans-Joachim Lehmann bestritt erneut "das derzeitige Vorhandensein von Stillegungsplänen".

In den nächsten fünf Jahren werden etwa 4,5 Mrd. DM investiert, zum weit überwiegenden Teil in neue Produkte und deren Fertigungslinien. Etwa 1,2 Mrd. DM werden 1985 ausgege-

Für 1985 rechnet Goeudevert ("Ohne neue Irritationen an der Abeasfront") mit einem Marktvolumen von 2.2 Mill. Pkw, für Ford selbst mit einem Marktanteil von 11 bis 12 Prozent. In den ersten vier Monaten lag der Marktanteil - wohl bedingt durch den Übergang vom Granada zum erfolgreichen Scorpio und Lieferengpasse beim Fiesta-Diesel - bei 9,8 (11,5 Prozent). In den ersten fünf Monaten dieses Jahres lag die Gesamtproduktion mit 355 000 Fahrzeugen

um 5 Prozent unter dem Vorjahr, der Umsatz mit rund 6,1 Mrd. DM um gut 5 Prozent darüber. Das Ausland hatte daran einen Anteil von 4,6 Mrd. DM.

Auf der Aufwandseite brachten die stark erhöhte Nachfrage nach Dieselmodellen. Produktverbesserungen und ein höherer Anteil an gut ausge statteten Sondermodellen zwar einen steigenden Materialeinsatz mit sich, der sich jedoch (konkurrenzbedingt) nicht voll im Umsatz widerspiegelte Die Kapazitätsauslastung lag 1984 wie heute bei 83 Prozent.

Positiv auf der Ertragsseite wirkten sich um 99 Mill. DM geringere Garantie- und Kulanzkosten und Abschreibungen aus. Dagegen fielen die Netto-Zinserträge um 21 Mill DM aufgrund geringerer liquider Mittel zu-rück. Unter Zuhilfenahme der liquiden Mittel wurden die Rekordinvestitionen aus dem Cash-flow nur noch zur Hälfte finanziert. Infolge des Verlusts ging das Eigenkapital um 260 auf 856 Mill. DM zurück, während das Fremdkapital um 346 Mill. auf 4,7 Mrd. DM anstieg.

| Ford-Werke AG            | 1984                    | ±%     |
|--------------------------|-------------------------|--------|
| Umsatz (MIIL DM)         | 12 785                  | - 4,3  |
| day, Export              | 8547                    | - 4,3  |
| Produktion (Stock)       | 791 770                 | - 5,0  |
| day, Nutzfahrz           | <b>39 075</b>           | +13,3  |
| Absatz 1)                | 839 728                 | - 5,0  |
| Export (Pkw)             | 533 564                 | - 7,0  |
| Exportquote (%)          | 64,3                    | (65,7) |
| Inlands-Zulassung        | 288 200                 | + 2,0  |
| Markiantell (%)          | 12,5                    | (12,0) |
| Mitarbeiter 2)           | 46 533                  | - 3.1  |
| Personalaufwand          | 3269                    | _      |
| Sachanl-Invest.          | 961                     | + 1,7  |
| in % v. Umsatz           | 7,5                     | (7,1)  |
| Sachanl - Abschreib.     | 609                     | - 5,I  |
| Brutto-Cash flow 3)      | 475                     | - 48,1 |
| in % v. Umsatz           | 3,7                     | (6,9)  |
| Netto-Cash flow 1)       | 436                     | - 24,8 |
| in % d. Invest.          | 45,4                    | (61,4) |
| Jahresfehlbetrag         |                         |        |
| (-Überschuß)             | 298                     | (151)  |
| l)einschl. 40 073 (39 89 | 4) importierter         | Fahr-  |
| zeuzer "Mahresender      | Dach Angaba             | so der |
| Verwaltung: Jahresüb     | eracmus + Z <u>uf</u> i | primit |

ROSENTHAL / Auftragseingang ist 1985 gestiegen

# Wohnbereich hat Vorrang

DANKWARD SEITZ, München Gut angelaufen ist für die Rosenthal AG, Selb, nach den Worten ihres Vorstandsmitglieds Dietrich Miller das Geschäftsjahr 1985. Insgesamt liege der Auffragseingang per Ende Mai um 4 Prozent über dem entsprechenden Vorjahreswert, wobei die Studio-Linie" sogar auf ein Phus von 15 Prozent gekommen sei. Sehr gut entwickelt habe sich auch der Absatz an Hotelporzellan. So könne bei fortschreitendem Aufschwung für 1985 ein Umsatzphis von 4 bis 5 Prozent und ein wieder gutes Ergebnis erwartet werden.

Geprägt sein wird das laufende Jahr für die Rosenthal-Gruppe durch den Mitte vergangenen Jahres beschlossenen mehrheitlichen Verkauf der Rosenthal Technik AG - an der man nur noch mit 10,8 Prozent beteiligt ist - an die Hoechst AG zum 1. Januar 1985. Dies bedeutet nicht nur einen Umsatzausfall von zuletzt 235.8 (191,0) Mill DM; die Bilanzsumme schrumpft auch. Der (nicht genannte) Erlös aus dem Verkauf soll neben der Bilanzbereinigung und der Konsolidierung der Konzentration aller verfügbaren Kräfte auf den Wohnbereich dienen.

Noch einmal voll eingegangen ist die Rosenthal Technik in den Abschluß 1984. Danach verzeichnete die Gruppe weltweit einen Umsatzanstieg um 6,5 Prozent auf 666,5 Mill. DM. Bereinigt um den Anteil der Technischen Keramik verbleibt allerdings ein Minus von fast 1,0 Prozent auf 430.7 (435.0) Mill DM. Die Umsatzrendite der letzten zehn Jahre bezifferte Müller für die Rosenthal Glas und Porzellan AG auf 5 Prozent, für die Technik AG auf rund 1 Prozent.

Die nicht zum Konsolidierungskreis gehörende US-Tochter Rosenthal Technik North America wird künftig nicht mehr die Ertragskraft der Mutter belasten. Noch einmal mußten auf sie Wertberichtigungen in Höhe von 14,3 (33,59) Mill. DM auf-

neut für Auslandsengagements Rückstellungen über 10,4 (10,6) Mill. DM gebildet. Ein Teil davon dürfte auch auf die US-Vertriebsgesellschaft Johann Haviland China Corp. entiallen. Diese Tochter, die ausschließlich Billig Porzellan vertreibt, stand wie Miller mitteilte, unter scharfem asiatischen Wettbewerbsdruck und trug fast ausschließlich zu dem Umsatzrückgang im Porzellansektor bei.

ne

المنيخ منزا

in de Carlos Carlos Carlos

26 E.E

المالية المترا

35. 12 To 1.

العالم المقار

Ten Til

: : : <u>}`</u>

e rend

22 Bi

والمنتقل سنتية

1.me 2.e.

20 S. C. 202 eraie Ec

DOES WE

والمراج والمرازا

Jaken ie

خ بسيد

**TX** .50

Den eigentlichen Gewinn der Rosenthal Gruppe brachte dennoch wieder, wie Miller andeutete, das Porzel-lan. Negative Ergebnisse brachte diesmal neben der Keramik, Bestekken und Einrichtung auch der Glasbereich, der durch die Schließung des Werkes in Bad Soden mit Sozialplankosten von 3,1 Mil. DM und entsprechenden Kapazitätserweiterungen in Amberg belastet war Inzwischen werde aber hier wieder mit Gewinn gearbeitet. Daß Cash-flow und Ergebnis je Aktie gestiegen sind, ist daranf zurückzuführen, daß bei deren Berechnung der Rückstellungsbetrag mithericksichtigt wird.

| NORTH THE REAL PROPERTY.                                                                                                            | STANDARDS OF THE                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weltumsatz (Mili DM)<br>Inkadaumsatz<br>Exportantell (%)                                                                            | 695.5 + 6.5<br>526.5 + 3.8<br>41.3 (41.5)                                                       |
| v Weltung entligat<br>Technische Kerantik<br>Porzelfan<br>Glas<br>Möbel<br>Keramik<br>Besteck<br>Handelsbereich                     | 235,8 +23,5<br>239,8 - 6,9<br>51,8 - 3,7<br>25,4 +8,5<br>10,3 +15,7<br>4,8 +15,0<br>113,7 + 9,0 |
| Bilanzsumme 1) Grundkapital Rücklagen Sachinvestitionen 1) Abschreibungen 1 Cash-flow 2)                                            | 329,5-1 -+11,4<br>30,0 stower<br>56,5 stower<br>36,0 +53,8<br>25,5 +14,9<br>32,1 +3,6           |
| Jahreszberschuß<br>Dividende?)<br>Gewinn je Aktie (DM)<br>Beschäftigte?)                                                            | 4.5 + 9.8<br>7.50 (7,00)<br>16.70 (14.70)<br>7372 (7311)                                        |
| <sup>1</sup> )bereinigte Koozerbilian<br>land; <sup>2</sup> )mach DVFA; <sup>2</sup> (in DI<br><sup>2</sup> (im Jahresdurchschielt) | M ie 50-DM-Aktie                                                                                |

US-AUTOHANDEL/Kampf gegen grauen Markt - Kongreßausschuß für Gesetzentwurf

Import nur noch über Händlernetz erlaub

# "Dieser Haus-Haus-Versand kommt für unser Haus wie gerufen," sagte der Chef und gratulierte sich zum

-12.3

- 14,7

- 41,8

Kooperationsvertrag mit der Post.



Entweder: holt die Post die Behälter beim Absender so ab.



Oder: der Absender bringt die Behälter so zur Post.



Auf jeden Fall: so werden die Behälter am Bestimmungsort ausgeliefert oder vom Empfänger abgeholt.

Für Ihren Warenversand sollten Sie die individuellen Möglichkeiten nutzen, die Ihnen die Post als Kooperationspartner bietet. Die Post hilft Ihnen-egal ob Sie täglich 5 oder 500 Pakete versenden – die logistischen Kleingutprobleme zu lösen. Und das natürlich ganz speziell und gezielt auf Ihre Versandprobleme zugeschnitten.

Wenn Sie zum Beispiel häufig

größere Mengen an Kleingut zu demselben Empfänger zu transportieren haben, dann ist der Großbehälter mit seinen 2Kubikmetem Inhalt im "Haus-Haus-Versand" der Post die ideale Lösung. Denn so sparen Sie Zeit und Geld. Und je größer die Stückzahl, desto größer ist auch die finanzielle Entlastung.

Nur wer die Wege und vielfältigen Angebote der Post kennt, kann

sie optimal nutzen. Mehr sagt Ihnen unser Kundenberater, den Sie im Telefonbuch unter Post finden. Post



nommen werden lediglich Wagen, die als Umzugsgut oder für Dienstzwekke nach Amerika verschifft werden. Gegen den Bann laufen zwar die kleinen Werkstätten Sturm, die jährlich etwa 48 000 Fahrzeuge für 500 Mill. Dollar umrüsten. Stärker ist jedoch

H.-A. SIEBERT, Washington

Ein Kongreßausschuß hat jetzt ei-

nem Gesetzentwurf zugestimmt, der

Amerikanem Autoimporte außerhalb

des Händlernetzes verbietet. Ausge-

Hersteller, die um ihren Umsatz und ihre Reputation fürchten. Ins Gerede kam der graue Markt so richtig, als Präsident Reagans Berater

Michael Deaver, der inzwischen das

der politische Druck der Händler und

Weiße Haus verlassen hat, am Rande der Vorgespräche für den Bonner Wirtschaftsgipfel zusammen mit seinen Begleitern mehrere Autos in München orderte. Heftig kritisiert, stornierte Deaver zwar den Auftrag. Aber die Zahl der Amerikaner, die auf diese Weise den Wechselkursvorteil mitzen, steigt weiter. Verglichen mit 1980 haben sich die privaten Einfuhren mehr als verdreißigfacht. Käufer werden per Zeitungsanzei-

ge gesucht. In der letzten Sonntags-

ausgabe der "Washington Post" wurden allem fünf neue Audi sowie mehrere BMW und Mercedes mit nicht mehr als 100 Kilometern angeboten. Für Audi 5000S (100 CD) mit vielen

Extras wurden zwischen 17300 und 18 000 Dollar verlangt. De die Zollabgabe auf Dellarbasis drei Prozent und der Transport mir 800 bis 900 Dollar verlangt, ist der Gewinn in D-Mark beträchtlich Die US-Käufer sparen in dieser Klasse etwa 3000 Dollar. Eine Verabschiedung des Gesetzes

stärkt die Position der Lieferanten und Händler; gestoppt werden Be-trugsmanöver durch fehlerhafte Umrüstungen. Nach einem anderen Entwurf müssen künftig japanische Autohersteller die Einhaltung der amerikanischen Umwelt- und Sicherheitsvorschriften strikter befolgen. Deutsche Wagen fallen nicht unter diese Bestimmung.

DEUTSCHE BAU- UND BODENBANK / Zufriedenstellendes Ergebnis erwartet

# Berichtigungsbedarf voll berücksichtigt

Auch bei der Deutschen Bau- und Bodenbank AG, Frankfurt, hat sich nach einem überaus lebhaften Geschäft von Januar und März, getragen von der Nachfrage der Kunden nach längerfristigen Hypotheken mit fe-sten Zinsen, die Nachfrage wieder abgeschwächt. Nach den ersten fünf Monaten dieses Jahres liegen die Neuzusagen mit 536 (694) Mill. DM um 22,8 Prozent unter dem Vorjahresstand; im Treuhandgeschäft wurden 154 (112) Mill. DM zugesagt; die Forderungen an Kunden sanken um 4 Prozent. Dieser Rückgang des zin-stragenden Geschäfts wird sich nach Einschätzung des Bauboden-Vorstands fortsetzen. Für das ganze Jahr wird aber ein "zufriedenstellendes

darf, der sich aus der zunehmenden Insolvenzanfälligkeit von Bauträgern ergibt, wurde bereits 1984 "voll und

ganz" berücksichtigt. Im vergangenen Jahr fielen die Neuzusagen (überwiegend an Privat-kunden) mit 1,8 (2,2) Mrd. DM um gut ein Fünftel kleiner aus als im Vorjahr, die gesamten Kreditzusagen machten am Jahresende 5,3 (5,2) Mrd. DM aus. Im Treuhandgeschäft (überwiegend für die Deutsche Pfandbriefanstalt) wurden 302 (689) Mill. DM zugesigt, damit wurden am Jahresende 2,68 (2,5) Mrd. DM für Treugeber verwal-

Bei einer um 7 Prozent auf 7,28 (6,30) Mrd. DM gestiegenen Bilanzsumme zeigt die Bauboden 17,8 (23,3)

unverändert 6 Prozent Dividende ge-zahlt werden. In die offenen Rücklagen werden 10.5 (15.5) Mill DM eingestellt. In three Hamptversammlung beschloß die Bank darüberhinaus die Ausgabe von bis zu 50 Mill DM Namensgewinnschuldverschreibungen die dem Inhaber eine feste Verzinsung plus gewinnabhängiger Sondervergütung bieten. Damit folgt die Bauboden Wünschen aus dem Kreis ihrer Verbundpartner, einiger privater Bausparkassen, die ihren Kunden eine Anlagemöglichkeit für den nach dem 4 Vermögensbildungsgesetz möglichen Sparbetrag von zusätzlich 312 DM bieten wollen, was in Bausparverträgen bisher nicht mög

HANIEL/Nun schon die Hälfte des Weltumsatzes aus Nordamerika

#### Ein Handelsriese in großen Stiefeln J. GEHLHOFF, Düsseldorf

flankiert von gezähmtem Dividendenhunger der hier schon circa 250 Rigentümer zugunsten der Substanzstärkung, flankiert von strikt durchgehaltener Trennungslinie zwischen Management und Eigentum, – solches Ideal realisiert das 229 Jahre alte Duisburger Handels- und Holding-haus Franz Haniel & Cie. GmbH mit seinem 1984er Abschluß. Die traditionelle Dividenden-Bescheidenheit der Eigentümerfamilie von 200 Mill DM Stammkapital (bei insgesamt um 136 auf 873 Mill DM gestärktem Eigenkapital) wird damit demonstriert, daß die konstanten 8 Prozent Dividende nur noch 20,8 (21,3) Prozent vom im Weltgeschäft erzielten Jahresüber-schuß schlucken.

Solides und konsequentes Wachs-

tum, beim Familienunternehmen

Den Lohn solcher im Führen wie im Kassieren praktizierten Eigentümer-Abstinenz kann der (familienfremde) Haniel-Vorstandsvorsitzende Hans Georg Willers für 1984 wie auch in der Prognose für 1985 eindrucksvoll demonstrieren. Der Handelsriese zieht sich nochmals größere Stiefel an und die passen ihm offensichtlich. Insbesondere durch Kauf der US-Lebensmittel-Filialkette Flickinger, in-zwischen mit Haniels US-Tochter

nem Umsatz aus der zweiten Jahreshälfte mitgerechnet, sprang der Welt-umsatz 1984 um gut die Hälfte über den Vorjahresstand Ebenfalls auf das florierende (und

mit dem Gewinn "drüben" thesaurierte) US-Einzelhandelsgeschäft, das nun die Hälfte vom Haniel-Weltumsatz stellt, stiltzt sich vor allem die Prognose von Willers, daß der Weltumsatz 1985 bei 15 Mrd. DM landen werde. Im weiteren Bereich des von Duisburg aus geführten Teils der weitverzweigten Interessen des Familienclans ist solche Umsatzprognose hauptsächlich von Zweierlei gefärbt: Einerseits nun ein voller Flickinger-Jahresumsatz, andererseits der Fortfall von zuletzt 1,5 Mrd. DM Handels-umsatz mit Mineralölprodukten aus dem Konsolidierungskreis, weil Haniel nun diese Aktivitäten zwecks größerem Erfog auf umkämpftem Markt in eine 50:50 Partnerschaft mit Mobil-Oil eingebracht hat.

Seine wahre Potenz zeigt das Haniel-Haus auch 1984 mit seinem Weltabschluß noch nicht. Außer Ansatz bleibt im Haniel-Handelsreich von Brennstoff- bis Pharmahandel, von Lebensmittelverkauf und Schiffahrt bis zu Immobiliengeschäft und (besonders rentierlicher) Waschraumhy-

schätzten) 16 Mrd. DM Weltumsatz. Zum Teil schlägt sich dieses Enagement der Familie darin meder, daß das Duisburger Stammhaus in seinem Weltabschiuß nun aus 191 (145) Mil. DM Finanzanlagen sehr stattliche Erträge von 74 (84) Mill. DM answeist Auch da sprudelt, wenn-gleich beim deutschen Metro-Ge schäft nun mit offenbar dentlicher Dämpfungstendenz, für die Familien holding eine Ertragsquelle, die Willers allfällige Spekulationen über einen Hamel-Gang an die Börse mit Gelessenheit Gelassenheit ins Reich der Träume verweisen läßt. Anlaß zu solcher Ge lassenheit hat der Holding Chef trotz weiterer Expansionsplane auch beim Blick auf die grundsolide gebliebene Struktur der Weltbilanz

|                              | 1302          | 7.75   |
|------------------------------|---------------|--------|
| Umatz (Mil. DM)              | . 13-565      | + 12.8 |
| day Scrivner/USA             | 6822          | 111    |
| Beschäffigte 3)              | 15 954        | +322   |
| Personalizativand            | 854           | £44,3  |
| Investitionen                | ~ 748         | - +141 |
| Abschreibungen               | 157           |        |
| Cash flow                    | • 221         |        |
| Gewinn vor Stenern           | 177           | + 23   |
| Jahresiberschnß              | . 77          | - 27   |
| GuibH-Ausschildung           | 40            | · -    |
| 1)Weltzbechinfi. 1)Auf Volla | eltitriitte v | me-    |
| rechnet                      | · · · . · ·   |        |
|                              |               |        |



BAUSP Proc M. Glen ie Bilispar' Beitung J

> I was . I ine, de

الندغيث

En Propent معزاء أتديدها 201 5 D is Prozent 55 Proze 現象 DM <u>≑e ∃a.</u>d∙, ase priva Treswei: eteink für Et Hauses k يس بانجو جي dening des

DUB-SCT

والزويان بمدر EEE SCH E Branche Training United And United And Es of Fire geico en pareten المارين المارين المارين المارين المارين

SECSET er gerer decliche E ad and We E SELBE D efolgreic of the hol

Capen : " geneile.



ESSO / Tiefrote Zählen im Mineralölgeschäft, aber hohe Erträge aus den Bereichen Rohöl, Erdgas und Chemie

# Der Anpassungsprozeß ist noch nicht am Ende

Die Esso AG, Hamburg, ist mit ihrem Anpassungsprozeß an die verän-derten Mineralölmarkt-Bedingungen nicht am Ende. Das gilt vor allem für den Verarbeitungsbereich, in dem der Konzern noch knapp 18 Mill Jahrestonnen Durchsatzkapazität vorhält. Beschlossen ist bereits die Stillegung der Erdől-Raffinerie Deurag-Nerag, Hannover, an der die Esso und die Deutsche Shell zu jeweils der Halfte beteiligt sind.

Ob weitere Standorte dem Schrumpfungsprozeß zum Opfer fal-len werden, läßt Vorstandsvorsitzender Wolfgang Oehme zur Zeit noch offen. Bedroht seien angesichts der miserablen Lage im Ölgeschäft fast alle Raffinerien in der Bundesrepublik. Vor allem aber jene, die im un-mittelbaren Einflußgebiet billiger Importware liegen. Bei der Esso dürfte unter diesem Aspekt die 5,5-Mill.-Jahrestonnen-Raffinerie in Hamburg-Finkenwerder am stärksten gefährdet sein. Gegenwärtig werde, so erklärt Oehme, im Rahmen einer Studie der Muttergesellschaft Exxon untersucht, wie die künftige Verarbei-

ier weder nu der Scash-low under

tigt wird

312: Tik

Gesetzentwa

z erlau

o Twisches 1780s

rerang Dajele

ricers and Press

au 800 is 901).

ie: Gewine in De

Die US-Kärfer

se ethe 300 Dub

ವಿವಿದ್ಯಮ್ಮಾ ನಿವ**ಿದ್ದ** 

elden der leter

262,750, 250F

duran ferensial

ch einen sident

grangsi istengga a Europeitang de a

Jewell- and Sc

en strikter bei

ලක රාජ්භ කණ්ඩ

-bais emand

htigt

eschensad as Proxis Draw

in sie offenen**d** 5 15,50**100 lui**e

impresented to detablished

23 三为题四

in the street.

ner eine betelle noch längige bie

Dan is

معتد المساوية

er beber 125

The state of the s

---

hen könnte.

Fest steht bei der Esso der Abwurf on weiterem Ballast im Bereich des Öltransports. Nach Angaben von Oehme werden im Lauf dieses Jahres alle drei Großtanker der Esso aufgelegt. Für die betroffenen Mitarbeiter werde ein Sozialplan erstellt. Die Esso Tankschiff Reederei beschäftigt zur Zeit insgesamt 200 Mann. Die tiefen Einschnitte, die die Esso

bereits vor drei Jahren mit weitreichenden Konsequenzen nicht zuletzt für die Belegschaft begonnen hat, vollziehen sich vor dem Hintergrund eines nach wie vor desolaten Mineralölgeschäfts. Die Esso hat im vergangenen Jahr an jeder Tonne 44 DM zugesetzt und kommt bei einem erhöhten Absatz auf stattliche 657 Mill. DM Gesamtveriust. Unter Berücksichtigung von Bestandsgewinnen ist das Ergebnis 1984 noch einmal um 50 Mill. DM schlechter als im Vorjahr.

Die tiefroten Zahlen im Ölgeschäft treffen allerdings keinen Branchen-"Habenichts". Dank der lukrativen Betätigung im eigenen Roböl- und Erdgasgeschäft, aus dem gut 450 Mill. DM Erträge flossen, einem verbesser-ten Chemiegeschäft und der Auflö-sung von 210 Mill. DM Preissteigerungsrücklagen weist die Esso einen Jahresüberschuß von 350 Mill. DM aus, der an die Mutter ausgeschüttet wird. Die Ertragsstärke des Konzerns wird noch deutlicher, wenn man berücksichtigt, daß das Unternehmen die Pensions- und sonstigen Rückstellungen um 200 Mill. DM erhöht und fast 65 Mill. DM mehr auf Sachanlagen abgeschrieben hat.

In diesem Jahr zeichnet sich nun auch eine Besserung des Mineralölgeschäfts ab. Schwarze Zahlen schreibe die Esso allerdings noch nicht. Die Zielsetzung für das Mineralölgeschäft, zu dessen Gesundung aus eigener Kraft Geduld und Stehvermögen gebraucht wird, faßt Oehme in folgenden Punkten zusammen. Im Kraftstoffgeschäft werde durch Konzentration und Modernisierung im Tankstellennetz eine Kostenstruktur angestrebt, die denen der Billiganbieter entspricht. Außerdem will Esso die Diskussion um die Kraftstoff-Qualitäten der Billiganbieter nutzen, um das Image des Markenbenzins

wieder zu fördern. Bei leichtem Heizöl sollen die Positionen gehalten, bei schwerem der Rückzug aus dem Markt fortgesetzt werden. Entsprechend werde Esso in den Bemühungen fortfahren, so Oehme, im Raffineriebereich die Ausbeute höberwertiger Produkte zu steigern.

Von einer völligen Aufgabe der ei-enen Verarbeitungsbasis mit dem Ziel, die Preisbewegungen an den Spotmärkten jederzeit nutzen zu kön-nen, hält Oehme im Gegensatz zu anderen Konkurrenten nicht viel. Bei sich wieder ändernden Marktbedingungen könne diese Abhängigkeit neue Probleme schaffen. Sinnvoll hālt er für sein Haus eine Bezugsquote von etwa 50 Prozent bei Rohöl und Ölprodukten über die Spotmärkte.

| 1984   | ±%                                                 |
|--------|----------------------------------------------------|
| 21 512 | + 10,9                                             |
| 14,7   | + 5,5                                              |
| 7.6    | + 3.6                                              |
| 3977   | - 5,7                                              |
| 350    | + 16,7                                             |
| 2.2    | (2,1)                                              |
| 527    | - 16.4                                             |
| 422    | + 21,4                                             |
|        | 21 512<br>14,7<br>7,6<br>3977<br>350<br>2,2<br>527 |

**NAMEN** 

Wirtschaftsminister Prof. Dr. Reimut Jochimsen ist als Vertreter des Lan-

des Nordrhein-Westfalen zum Ver-

waltungsratsvorsitzenden der West-

deutschen Landesbank Girozentrale

(WestLB) gewählt worden. Er löst tur-

nusgemäß Dr. Bert Fischbach, Lan-

desdirektor des Landschafts-

verbandes Rheinland, ab, der dem

Verwaltungsrat weiterhin als stellver-

Dr. Hans Werner Brockhaus, ge-

schäftsführender Gesellschafter der

Brockhaus Söhne, Plettenberg, Vize-

präsident der Nordrhein-Westfäli-

schen Metallarbeitgeber, wird am 23.

tretender Vorsitzender angehört.

WERNER & PFLEIDERER / Britischer Gesellschafter gibt Beteiligung ab

# Neues Kleid für den Maschinenbauer

WERNER NEITZEL, Stuttgart Die mehrheitlich in Familienbesitz befindliche Werner & Pfleiderer KG, Stuttgart, eines der größten süddeutschen Maschinenbau-Unternehmen, ist auf dem Wege, sich ein neues "Kleid" zuzulegen. Bis zum Ende dieses Jahres soll die Firma in eine Kapitalgesellschaft, wahrscheinlich in eine AG, umgewandelt werden. Zugleich wird sich auch eine Anderung in den Besitzverhältnissen vollziehen, denn der britische Mindergesellschafter Baker Perkins (27 Prozent Anteil), der zugleich einer der größten Wettbewerber des Stuttgarter Unternehmens ist, wind seine seit 1927 be-

stehende Beteiligung aufgeben. Für die Übernahme dieses Anteils (und vielleicht noch mehr) interessieren sich einige Großunternehmen, darunter sind Krupp und Klöckner. Daneben werden aber auch andere Modelle erwogen, zum Beispiel das "Parken" der in Rede stehenden Beteiligung bei einer Bank, was als eine Vorstufe zum Schritt an die Börse mit breiter Aktienstreuung gesehen werden kann. Die Familiengesellschafter - es sind dies als Komplementäre die

Familien Fahr (13 Prozent), Johann Werner (32 Prozent) und Michael Werner (29 Prozent) - sind sich hier offenbar noch nicht ganz schlüssig.

Die Ausschau nach neuen Strukturen wurde nicht zuletzt dadurch möglich, daß die Maschinenbau-Gruppe Werner & Pfleiderer, die zeitweilig vor allem durch mißlungene Auslandsengagements (Brasilien, Irak) mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, wieder festen Boden unter den Füßen hat. Dazu trug ein in den beiden letzten Jahren betriebenes straffes Kostenmanagement bei. Der Au-Benumsatz der Firmengruppe, die auf ihren Spezialgebieten Kunststoff-, Chemie- und Gummitechnik sowie in der Backtechnik eine bedeutende Marktposition hat, verringerte sich im Berichtsjahr 1984 leicht auf 628 (1983: 630) Mill. DM. Der Umsatz des Inlandskonzerns ging vergleichsweise stärker auf 468 (507) Mill. DM zurück, wobei freilich nach Worten von Helmut J. Kinz, dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung, "wiederum ein positives Jahresergebnis" erzielt wor-

Beim Stammhaus sank der Umsatz

infolge unzureichenden Auftragsbestandes zu Jahresbeginn um neun Prozent auf 399 Mill. DM, wobei sich die Exportquote auf 65 (61) Prozent vergrößerte. Die im zweiten Halbjahr 1984 eingetretene und noch immer andauernde deutliche Verbesserung der Auftragslage drückt sich in der lediglich um zwei Prozent auf 417 Mill. DM zurückgegangenen Gesamt-

Für das Jahr 1985 prognostiziert Kinz für die ganze Gruppe von 700 bis 710 Mill. DM. Die Bedeutung der Innovationen in dem Maschinenbauund Anlagenprogramm des Unternehmens unterstreicht Kinz damit, daß mehr als 50 Prozent des Umsatzes mit Maschinen hereingeholt wird, die in den letzten drei Jahren entwickelt worden sind. Die Investitionen im Stammhaus sollen im laufenden Jahr kräftig auf 22 (1984: 13) Mill. DM aufgestockt werden. Mit einer Eigenkapitalquote von knapp 20 Prozent liegt das Unternehmen im Durchschnitt des deutschen Maschinenbaus. Weltweit beschäftigte Werner & Pfleiderer am Jahresende rund 4100 (Vorjahr: 3995) Mitarbeiter.

BAUSPARKASSE MAINZ / 1984 mehr Verträge

# Produktpalette ausgeweitet

e indenda de la compansión de la compans

Mit neuen Produkten bemüht sich beteiligt ist, geplant. die Bausparkasse Mainz AG um eine Belebung des Geschäfts. Jüngste Kreation ist eine Festsatzhypothek mit einer Zinsbindung bis zu zehn Jahren, die auf Wunsch mit einem Bauspardarlehen getilgt werden kann (bei 100 Prozent Auszahlung derzeit acht Prozent Zins für zehn Jahre fest). Sie wird ebenso wie das Sofortdarlehen (7,75 Prozent variabler Zins oder 7,5 Prozent auf fünf Jahre fest bei 98,75 Prozent Auszahlung bis zu 100 000 DM) als Finanzierung aus einer Hand" angeboten. Der Vorstand dieser privaten Bausparkasse, die bundesweit tätig ist, hält den Zeitpunkt für den Kauf oder Bau eines Hauses jetzt für günstig. Als weiterer Service ist die Absicherung des Bausparziels durch eine Kapitalversicherung des Deutschen Herold, der

CLAUS DERTINGER, Mainz mit 25,1 Prozent an der Bausparkasse

Im Geschäftsjahr 1984 spürte die Bausparkasse Mainz trotz hoher Arbeitslosigkeit Aufwind. Das eingelöste Neugeschäft war der Vertragszahl nach um fünf Prozent höher als 1984, blieb in der Bausparsumme (1,35 Mrd. DM) jedoch um 4,5 Prozent hinter dem Vorjahresergebnis zurück. Ende 1984 verwaltete die Bausparkasse 375 334 Verträge (minus 0,3 Prozent) mit einer Bausparsumme von 13,73 Mrd. DM (plus 0,4 Prozent). Die Baugeldauszahlungen erreichten mit 2,08 (1,99) Mrd. DM einen neuen Höchststand. Wegen höherer Wertberichtigungen und geschrumpfter Zinsmarge sowie forcierter Investitionen in den Vertrieb sank der Jahresüberschuß von 9,5 auf 7,9 Mill. DM. aus dem eine unveränderte Dividende von zwölf Prozent gezahlt wird.

#### ·Welle-Gruppe schließt Möbelwerk

hdt. Paderborn

Die Welle-Gruppe, Paderborn, wird ihr Wohnmöbelwerk in Petershagen, Kreis Minden-Lübbecke, zum Jahres ende schließen und außerdem ihre Schlafzimmerproduktion im Werk Paderborn streckenweise einstellen. Betroffen sind rund 300 Mitarbeiter. deren Arbeitsplätze verloren gehen. Welle begründet diese Maßnahmen mit der weiterhin schwachen Nachfrage, die zum Abbau von Überkapazitäten zwingt, zumal in absehbarer Zeit keine Anzeichen für eine Marktbelebung in Sicht seien.

Die Gruppe, größter Möbelhersteller in der Bundesrepublik, beschäftigte bei Jahreswechsel 3850 Mitarbeiter und erzielte 1984 einen Umsatz von 708 Mill. DM. Produziert wird in drei deutschen Werken und in einem französischen Betrieb bei Metz, auf den in Zukunft die Schlafzimmerproduktion konzentriert werden soll.

DUB-SCHULTHEISS / Markenpolitik erfolgreich fortgesetzt - Wieder 14 Prozent Dividende

# Schweres Jahr für den Bier-Elefanten

PETER WEERTZ, Berlin Für die deutsche Brauwirtschaft war 1984 nach Ansicht von Vorstandssprecher Frank Wedekind ein "äußerst schwieriges Jahr", das auch den Branchen-Elefanten, die Dort-munder Union-Schultheiss-Gruppe, Berlin und Dortmund, nicht ver-schonte. Es sei zuviel auf einmal zusammengekommen, so Wedekind, ungünstige Witterungsbedingungen, schwache Konjunktur, hohe Arbeitslosigkeit und die Zurückhaltung beim privaten Verbrauch. In der Bundesrepublik blieb der Bierausstoß im Vorjahr um 2,5 Prozent hinter dem Ergebnis von 1983 zurück. Da der Getrankeabsatz der Gruppe regional breit gestreut ist, spürte das Unter-nehmen darüber hinaus die unterschiedliche Entwicklung in Berlin, Nord- und Westdeutschland.

In seiner Prognose für 1985 ist der Konzern verhalten optimistisch, hofft sogar auf ein besseres Ergebnis als im Vorjahr, zumal er seine Markenpolitik erfolgreich fortsetzen konnte. Denn die höherpreisigen Premium-biere haben ihre Marktanteile weiter ausgeweitet. Mit dieser Markenpolitik versucht die Brauerei-Gruppe, sich dem teilweise ruinösen Preiswettbewerb zu entziehen, dem besonders das Konsumbier-Segment ausetzt ist. Qualitatives Wachstum bleibe auch in Zukunft vorrangiges Ziel der Vertriebspolitik, betont Wedekind. Die Trendmarken und Spezialbiere haben sich 1984 besser als der Gesamtmarkt entwickelt.

So ging der Getränkeabsatz in der Gruppe um 4,4 Prozent auf 9,3 (9,73) Mill. hl zurück, daran war der Bierabsatz mit einem Minus von 5,1 Prozent auf 6,26 (6,6) Mill. hl und der Verkauf von alkoholfreien Getränken mit einem Rückgang von 2,8 Prozent auf 3,04 (3,13) Mill. hl beteiligt. Im Vorjahr hatte der Absatz von alkoholfreien Getränken noch zugenommen. In der Gruppe ist außerdem – wie im Vorjahr – der Faßbieranteil mit 36,2 Prozent leicht gewachsen; er liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Verbessert wurde das Absatzergebnis durch das Auslandsgeschäft, das um drei Prozent stieg. Mit dem Mengenabsatz verringerten sich gleichzeitig die Umsätze in der AG

auf 612,14 (631,32) Mill. DM und in der Gruppe auf 1,15 (1,19) Mrd. DM. Trotz der geringeren Umsatzerlöse ist es der Gruppe gelungen, die negativen Rückwirkungen auf die Ertrags lage zum Teil aufzufangen. Außer der Rationalisierung von Produktion, Vertrieb und Transport mußte freilich der Konzern bei den Zuweisunfür Pensionszurückstellungen und Sachabschreibungen zurückstecken. Unverändert günstig ist die Liquidität des Unternehmens, das allein bei den Guthaben in Kreditinstituten 82,77 (87,89) Mill. DM ausweist. Zum anderen zeichnet sich die angespannte Ertragslage beim Cash-

Ein Rückgang im Mengenabsatz flow ebenso deutlich wie im geringe-war jedoch 1984 nicht zu vermeiden. flow ebenso deutlich wie im geringe-ren Nettogewinn ab.

Dennoch wird für 1984 wieder ein Bilanzgewinn von 21,17 Mill. DM ausgewiesen, aus dem der Hauptversammlung am 8. Juli wieder eine Dividende von 14 Prozent auf das Aktienkapital von 151 Mill. DM für 1984 vorgeschlagen wird. Daran sind die Bayerische Hypotheken- und Wech-sel-Bank AG, München, und die Dresdner Bank AG, Frankfurt, mit mehr als einem Viertel, die Porta Vermögensverwaltung GmbH, Unterföhring, mit 25 Prozent beteiligt.

Für 1985 insgesamt geht Wedekind davon aus, daß sich die ökonomischen und witterungsbedingten Rahmenbedingungen im Vergleich zum Vorjahr verbessern werden. Nach den harten Wintermonaten zeichnet sich laut Angaben des Unternehmens eine bessere Absatzsituation ab.

**DUB-Schultheiss** 

| Umsatz Konzern            |               |         |
|---------------------------|---------------|---------|
| (Mil DM)                  | 1150          | - 4     |
| Absatz Konzern            |               |         |
| Bier (Mill. hl)           | 8,26          | - 5,1   |
| Alkoholfr, Getränke       | 3,04          | - 2,8   |
| Mitarbeitr                | 5851          | - 6     |
| Brutto-Cash-flow 1)       |               |         |
| Konzern (Mill. DM)        | 167           | - 15    |
| in % d. Umsatzes          | 14,52         | (16,6)  |
| Nettogewinn 2)            | 18,89         | - 24,B  |
| in % d. Umsatzes          | 1,70          | (2,11)  |
| Sachinvestitionen         | 97,7          | - 15    |
| Netto-Cash-flow 1)        | 116           | - 19,8  |
| )Jahresüberschuß + Zuf. z | z langir. Rii | ckstel- |
| hme + Abschr. ± ap. Posit | ionen + EEV   | -Stev-  |
| ern; netto; minus EEV-Ste | them and D    | Vicen-  |
|                           |               |         |

MOBIL OIL / Raffinerie Wilhelmshaven bleibt weiter in der Diskussion

# "Ein Verkauf ist die beste Lösung"

Das Schicksal der Raffinerie Wilhelmshaven bleibt Gegenstand der Verhandlungen zwischen der Mobil Oil AG, Hamburg, und der nieder-sächsischen Landesregierung. Nach einer weiteren Gesprächsunge in Hamburg haben beide Seiten erklärt, daß sie zwar über einen Nutzungsvertrag weiterverhandeln wollten, sich aber einig seien, daß ein Verkauf an einen neuen Betreiber die beste Lösung darstelle.

Diese Erklärung hat der Vorstandsvorsitzender der Mobil Oil, Herbert C. Lewinsky, in Hamburg um den Hinweis erganzt, daß es nach wie vor gravierende Unterschiede in der Beurteilung der Risiken für einen neuen Betreiber gebe. Ein Verkauf der Anlage, über den im übrigen zur Zeit mit niemandem verhandelt werde, setze außerdem weitergehende Abreden mit Mobil voraus.

Alle bisher diskutierten Möglichkeiten könnten die beiden Grundprobleme der Raffinerie nicht lösen: der Betrieb sei unwirtschaftlich und für die Produkte gebe es keinen Absatz. Mobil fahre deshalb auch unabhängig

"einzumotten". Die letzten Arbeiten werden Ende des Jahres abgeschlossen sein. Von den 295 betroffenen Mitarbeitern sind nach Angaben von Lewinsky inzwischen 225 versorgt.

Welchen Klotz am Bein die Raffine-rie für die Mobil darstellt, belegt der Abschluß für 1984. Auf die Anlage, die allein für mehr als 100 Mill. DM Verluste im Mineralölgeschäft gesorgt hat, mußten 175 Mill. DM Teilwertabschreibungen vorgenommen und rund 77 Mill. DM für noch ungewisse Verbindlichkeiten aus der Stillegung zurückgestellt werden.

Trotz dieser Belastungen weist die Mobil Oil für 1984 ein erheblich verbessertes Ergebnis aus. Die Verluste im Mineralölgeschäft, die Lewinsky mit rund 264 Mill. DM angibt, sind einmal durch rund 225 Mill. DM Erträge aus der Sparte Exploration und Produktion von Erdgas und Rohöl sowie durch die Auflösung von 103 Mill. DM Preissteigerungsrücklagen ausgeglichen worden.

Weitere Ertragsfortschritte erwartet Lewinsky in diesem Jahr. In den Tonne von durchschnittlich 28 DM auf 21 DM zurückgegangen. Im Mai und Juni seien zum Teil sogar schwarze Zahlen geschrieben worden, heißt es.

Durch den Wegfall der Mengen aus der Raffinerie Wilhelmshaven werde es Mobil ermöglicht, 55 Prozent des Bedarfs an Rohöl und Produkten preisgünstig zu importieren. Als positiven Schritt in die Zukunft wertet Lewinsky ferner die Übernahme einer 50-Prozent-Beteiligung an der Haniel Handel GmbH. Durch die Zusammenarbeit mit diesem großen un-abhängigen Handelsunternehmen (Umsatz rund 1,5 Mrd. DM) habe sich Mobil einen wichtigen Teil des Marktes langfristig gesichert.

| Mopil Oil                   | 1984   | ±%     |
|-----------------------------|--------|--------|
| Umsatz (Mill. DM)<br>Absatz | 10 886 | + 2,6  |
| Mîneralōi (Mill. t)         | 9,7    | - 4.0  |
| Erdgas (Mrd. cbm)           | 3,5    | + 6,0  |
| Belegschft                  | 2378   | - 3,0  |
| Jahresüberschuß             | 121    | + 44,0 |
| n % v. Umsatz               | 1,1    | (0,8)  |
| investitionen               | 243    | - 10.7 |
| Cash-Flow                   | 410    | +51,8  |
|                             |        | •      |

FLOHR OTIS / Auftragseingang auf schrumpfendem Markt nochmals höher

#### Das Ergebnis fiel deutlich besser aus

Mit einem deutlich besseren Ergebnis hat die Flohr Otis GmbH, Berlin, das Geschäftsjahr 1983/84 (30. 11.) abgeschlossen. Wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht - das Unternehmen veröffentlicht zum erstenmal Bilanzzahlen - betrug der Gewinn vor Steuern gut 30 Mill. DM. Es wird ein Jahresüberschuß von 18,4 Mill. DM

Flohr Otis, Hersteller von Aufzügen und Fahrtreppen, gehört über die Otis Elevator Company zum US-Konzern United Technologies Corp. An

die Muttergesellschaft wird fast der volle Überschuß abgeführt.

Der Gewinn ist, wie der Vorsitzende der Geschäftsführung Rudolf Kunert vor Journalisten in Berlin sagte, stärker gestiegen als der Umsatz, der um 21 Prozent auf 354 (291) Mill. DM zunahm. Bei dem schrumpfenden Inlandsmarkt für Neuanlagen - minus 18 Prozent im letzten Jahr – hat Flohr Otis noch ein Plus von 9 Prozent auf 355 Mill. DM beim Auftragseingang verbucht. Der Auftragsbestand lag mit rund 100 Mill. DM etwa auf der Höhe des Vorjahres. Davon entfiel die Hälfte auf Auslandsbestellungen, die

um 52 Prozent zunahmen, während der Auftragsbestand für Neuanlagen und Modernisierungen im Inland um 24 Prozent auf 50 Mill. DM zurückging. Durch den Exporterfolg bei Fahrtreppen ist die Produktion im Werk Stadthagen 1985 abgesichert. Etwa 80 Prozent der hergestellten Fahrtreppen gehen ins Ausland. Im Berliner Werk werden Aufzüge und Aufzugskomponenten hergestellt.

Die Mitarbeiterzahl hat sich um 52 auf 2494 erhöht. Davon sind mehr als die Hälfte im Servicebereich tätig. Dieser Bereich trägt auch zu etwa 50

# Testen Sie Ihren Bedarf: Lohnt sich der neue Personal Computer HP 150 II für Sie?

Das Angebot von Personal Computern wird immer unübersichtlicher und vielfältiger. Unzählige Hersteller bieten unterschiedlichste Leistungen - und alle versprechen alles. Dieser Test zeigt Ihnen, ob Sie einen Spitzen-Personal-Computer brauchen und was er für Sie leisten kann. Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen und an Ihrer Punktzahl erkennen Sie, ob der neue HP 150 II der Richtige für Sie ist.

| 7      | 1. Meinen Sie, daß auch ein Spitzen-PC |
|--------|----------------------------------------|
| - 1    | heutzutage dennoch sehr einfach in der |
|        |                                        |
| Punkte | Bedienung sein muß?                    |

Ja 4 Punkte/Nein 2 Punkte

2. Finden Sie die Möglichkeit, zwischen Kontaktbildschirm-, Maus- und Tastatur-Eingabe wählen zu können, interes-Ja 2 Punkte/Nein 0 Punkte

3. Halten Sie eine ausgezeichnete ergonomische Gestaltung bei einem PC für überflüssigen Luxus?

Ja 1 Punkt/Wein 4 Punkte

4. Sollte ein PC mit einem Datenvolumen von bis zu 40 MB (ca. 20.000 DINA4 Seiten) mit der Stellfläche eines liegenden Aktenordners auskommen?

Ja 4 Punkte/Nein 0 Punkte

5. Sind in Ihrem Büro Teletex, BTX oder Elektronische Post überflüssig? Punkte Ja 0 Punkte/Nein 6 Punkte 6. Ist in Ihrem Büro die Vernetzung verschiedener PCs untereinander und zum Zentralrechner auch in Zukunft ausgeschlossen?

Ja 2 Punkte/Nein 6 Punkte

|        | J                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 7. Wünschen Sie sich vollintegrierte                                                                  |
| }      | 7. Wünschen Sie sich vollintegrierte<br>Software, die Text und Grafik in einem<br>Dokument darstellt? |
| Punkte | Dokument darstellt?                                                                                   |

Ja 4 Punkte/Nein I Punkt

|        | _                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 8. Ist für Sie die Kundenbetreuung<br>nach dem Kauf uninteressant und ist es<br>Ihnen egal, ob der Hersteller auch in |
| }      | nach dem Kauf uninteressant und ist es                                                                                |
| Punkte | Ihnen egal, ob der Hersteller auch in                                                                                 |
|        | 10 Jahren noch existiert?                                                                                             |

Ia 2 Punkte/Nein 8 Punkte

|        | 3                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 7      | 9. Geben Sie Ihrem Büro in den nächsten Jahren gute Wachstumschancen? |
| Punkte | Ja 6 Punkte/Nein 2 Punkte                                             |

10. Achten Sie bei einem PC in erster Linie auf den Preis?

Ja 2 Punkte/Nein 4 Punkte

12-19 Punkte: Für Sie kommt der neue HP 150 II wohl nicht in Frage. Am besten sehen Sie sich nach einem preisgünstigen, möglichst einfachen PC um.

20-35 Punkte: Für Sie wird es sich auf jeden Fall lohnen, das ausführliche Informationsmaterial über den neuen HP 150 II anzufordern. Vermutlich

kommen Sie dann zu dem Ergebnis, daß Sie diesen PC sehr gut brauchen können.

36 und mehr Punkte: Sie sind exakt derjenige, für den der neue HP 150 II konstruiert wurde! Gehen Sie gleich zu Ihrem nächstgelegenen HP-Fachhändler, um den neuen HP 150 II zu kaufen! Auf jeden Fall sollten Sie ihn sich vorführen lassen.



| Der Test hat mir g<br>ist. Schicken Sie i | ezeigt, wie interessant der n<br>mir mehr Informationsmati | eue HP 150 II<br>enal zu. |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Name                                      | <del></del>                                                |                           |
| Telefon                                   | Firma                                                      |                           |
| Branche/Funktio                           | n.                                                         |                           |
| Straße                                    |                                                            | <u>5</u>                  |
| PLZ-On                                    |                                                            | <u>`</u>                  |
| An Hewlett-Pack<br>6380 Bad Hombu         | kard GmbH, Hewlett-Pac<br>irg v.d.H.                       | kard-Straße,              |

Der HP 150 II ist ein Personal Computer der Spitzenklasse, der Büro-Profi für Profi-Büros – für kleine und mittelständische Büros ist er ebenso geeignet wie für große Unternehmen mit Hunderten oder Tausenden von Mitarbeitern.

Informieren Sie sich über seine Vorzüge: Schicken Sie uns den Coupon, und Sie erhalten ausführliches Informationsmaterial über den neuen HP 150 II.



| 7.1                                                       |                                                                |                                                          |                                                                  |                                                                                                               | FESIVE                                                                                                                               | KZINSDICHE WE                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                   | 1996 1996 1F 3                                                                                                  | St. Ricoti Comp. 78 2051 2057                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bunk                                                      | desanleihen                                                    | F &dgl. 77<br>F &dgl. 78 II                              | 9/82 99,95 99,95<br>7/88 99,5 99,5                               | Dontor                                                                                                        | wieden eh                                                                                                                            | wortend                                                                                                          | F 5% Januar 25 m. O. 167,75 1460<br>F 5% doj. 25 a. O. 97,16 97,16                                                                         | Wandelanleihen                                                                                    | I E A Manistricki Prost 1400 Prost   5 %                                                                        | 9th Spother, Int. 77 115 1157<br>St. Sonden Corp. 78 1247 1247<br>Sp. Seklaul 74 1826 1826<br>14. Seklaul 74 1826 1826                                                                                                  |
|                                                           | 70.6. 19.6.                                                    | F 6% dgl.77<br>F 8 dgl.791                               | 5/89 160,35 100,35<br>7/89 184,65 -104,45                        | Kenten                                                                                                        | wieder ab                                                                                                                            | wai ienu                                                                                                         | F 31/2 Konson Point&4 st.O. 109G 109<br>F 31/2 dol. 84 o.O. 89.57 89.5G                                                                    | 20.6. 19.6.                                                                                       | F 3h Korokuen 78 1450 147,300 F 3                                                                               | Trake Verten 22 133G 138G                                                                                                                                                                                               |
| F 8 dgl. 76 N<br>F 5% dat 78 li                           | 10/85 100,65 100,65<br>3/84 99,95 99,95                        | F 6 dgL 781<br>F 8 dgL 80 li                             | 2/90 97,85 97,85<br>7/90 105,45 105,35                           | Nachdem die Erwartungen                                                                                       | hinsichtlich der Zentralbank                                                                                                         | ratsitzung in München sich auf<br>schen Märkte klar schwächer                                                    | F 3% Kauthof 64 at O. 102 101.75<br>F 3% Kauthof 64 a. O. 78,4 77,75                                                                       | F 4% AKZO # 88G 88G                                                                               | F 3% Manual F 76 105,5 105,50 F 3                                                                               | 5 Text0 CD 198, 00 77, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 1                                                                                                                                                                  |
| F 54 dgl. 78<br>F 74 dgl. 761                             | 5/84 99,80 99,8G                                               | F 9 dgl. St                                              | 3/91 109,4 109,25                                                | ein Minimum reduziert ho                                                                                      | rtten und die US-amerikani                                                                                                           | schen Märkte klar schwächer                                                                                      | F 3% Under text. pp. O. 120 1175 G<br>F 3% dags. o. O. 75.4 75.45                                                                          | F 3% All Nippon 78 2025G 199,5                                                                    | F 5% Manoriza Cram. // 2700 2220 222 F 5                                                                        | Tokyo Land 79 1740 1140<br>5% Trio Rame, 78 1467 1467                                                                                                                                                                   |
| F 6% dg1.79                                               | 12/86 102G 102G<br>1/87 102G 1025G                             | F 10% dgl.81                                             | 9/91 116,45G 116,45G<br>11/1 115,80 115,8                        | tendierten, blieb der Ren                                                                                     | tenmarkt am Donnerstag it<br>open war uneinheitlich obw                                                                              | ei kleinen Umsätzen in einer<br>ohl allgemein weithin auf eine                                                   | F 3% Mitsubishi 84 m. O. 120 125<br>F 3% dol. 34 c. O. 90.25 90cG                                                                          | f 3/4 Asabi Opt. 78 132,56G 132G                                                                  | E 634 148 H. 81 7090 . 211,730                                                                                  | nerions: * Zesen steveriret: PF = Plant-                                                                                                                                                                                |
| F74 dgl.7612<br>F674 dgl.77                               | 1/87 101,15 101,156G<br>4/87 101,5G 301,5                      | F 8 dgl. 80 i<br>F 10 dgl. 82                            | 2/92 104,76 104,7<br>2/97 114,45G 114,45                         | Cantonia des Nistantesizat                                                                                    | e in rien Vereiniaten Staaten                                                                                                        | am Wochenende Gegettt Wird.                                                                                      | F 3% Nappon Rour 84 m.O 111.51 111.51<br>F 3% doj. 84 c. O. 89 86,75G                                                                      | F 5% Doiel Inc. 80 152bG 150bG                                                                    | - E 4 Maria Co. (sed 80) 1607 . 1557 . Luis                                                                     | 4 MO - Kommunalahilaatian KS KOMBU-                                                                                                                                                                                     |
| F 6%-dgL77<br>F 6 dgL77                                   | 7/87 101,2 101,2<br>19/87 100,2 100,25G                        | F 94 dql.82                                              | 7/92 112,4 112,4<br>11/92 194,85 194,85                          | Die Netienungen Mentileb                                                                                      | er Azielhen schwaaktez om                                                                                                            | etwa 8,25 Punkte nach beiden                                                                                     | F Sta Roychia Woodshill at OT34T 125T<br>F Sta dol. 85 o. O. 94.5G 94.5G                                                                   | F 3 Dolkén Int. 84 124 125,25<br>F 4¼ Pulltau Lim. 78 6207 6407                                   | F 394 Nesean Mot. 78 105 105 note<br>F 4 Nesebin Steel 78 1907 1907 note<br>7 1 Nesebin Steel 78 1907 1907 note | chotzonweisung, is = functionschuktver-<br>reibung, PS = Restenschuktverschreibung,                                                                                                                                     |
| F & dgt. 78  <br>F 6% dgt. 78                             | 1/88 100,05 99,955G<br>9/88 101,25G 101,255G                   | F 74 dgl 83                                              | 1 <i>1</i> 73 165,85 105,85<br>10493 186,75G 106,75              | Seiten. Pfandbriefe wares                                                                                     | bei ruhigem Geschäft beha                                                                                                            | <u> </u>                                                                                                         | F 4% dgl. 64 m. O. 102G 102                                                                                                                | F SIA Hoogovers 68 86G 88G                                                                        | F 7% Nito Screek 84 105,25 105565 8 =<br>F 51/2 Ohympus 78 280G 290 with                                        | y); 3 -Berin, Br = Bramen, D = Disseldori,                                                                                                                                                                              |
| F 6% dgt. 78 II                                           | 12/66 107,15 107,16G                                           | F 74 dot 84                                              | 474 107,05 187,05<br>19/94 101,45G 101,46                        | M 6% dgL 913 95,5G 95,5G                                                                                      | D 4 dgt. Pf 18 107G 107G<br>D 6 dgt. Pf 28 98G 98G                                                                                   | F 7% dgt 71 100,5G 100,5G<br>F 7% dgt 74 100,5G 100,5G                                                           | F 34 80C Fn 84 m.O. 107.5 106.25                                                                                                           | F 3½ Izumiya Co. 78 1411 1411<br>F 3½ Jusco Co. 78 121 119.5                                      | F 3% Omon Tot. 79 319G 339G F=1<br>F 4% Orient Fin. 79 2503 250G = M                                            | RICHING, IS — REPRESENT MATERIAL COME GENCY; S — Berlin, Sr — Bramen, D — Düsseldori, Franklyrt, H — Homburg, Ha — Homover, M — Buttlerin, Berlinger — Minchen, B — Stattigeri, Mayine Positionen — Minchen Freiweitsbr |
| F 6% dgl. 79<br>F 7% dgl. 79 i                            | 1/89 101,45 101,51<br>4/89 105,25 105,25                       | F 7% dgL85                                               | 1/95 180,4 100,4                                                 | M 6% dgl Pi 12 93,50 93,56<br>M 7 dgl Pi 28 100,75G 100,75G                                                   | D 612 dol. Pl 67 90G 90G                                                                                                             | F 7% Kilichner W. 71 100,5T 100,5T                                                                               | F 3% dgl. a. O. 84 764 764<br>F 3% Taymen Junist n. O. 1167 119<br>F 3% dgl. 64 a. O. 88,6 88,55                                           | E A Krayoching Tex. 84 107,5G 107,5G                                                              | IF 3/8 /2/9-10                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
| F10 dgL 81 /<br>F7%-dgL 79 i                              | 4/89 111,1 111,1<br>6/89 104 104                               | Ð.,                                                      | nda                                                              | B 5 Berl Pfondb. Pl 7 182,5G 102,5G                                                                           | D 7% doLKO 77 100G 100G                                                                                                              | F 8 dgi, 7? 107,51G 1027<br>  F 6 NWK 61 99,9G 99,8G<br>  F 6 dgi, 62 99,25G 98,75G                              | F 4 Yebs 85 m. O 127 128.5                                                                                                                 | Aus                                                                                               | ländische Aktien in                                                                                             | DM                                                                                                                                                                                                                      |
| F 8 dgl. 791<br>F 8 dgl. 791                              | 7/89 105,2 105,1<br>8/89 105,2 105,056/G                       |                                                          | ndespost                                                         | 8 6 dgt P1 34 90,25G 90,25G                                                                                   | \$ 58hHyp,Month.Pf59 110G 110G<br>  \$ 5% dgl. Pf 109 78G 78G                                                                        | F 6 Ob. Dou. Krwig 64 98,67 98,67<br>F 6 90,876w, 63 97,7G 97,7G                                                 | F AN Walte F 73 m O DM 1800 180G                                                                                                           | 20.6. 19.6.                                                                                       | 204 194                                                                                                         | 20.4 17.4<br>1747 175                                                                                                                                                                                                   |
| F 7% dgl.79 N<br>F 7% dgl.79 N                            | 9/89 105,9 105,9<br>11/89 104,65 104,65                        | F 846 Bdpost 68<br>F 8 dgl. 72 i                         | 4/82 100,1 100,1G<br>9/87 105.2 165,15                           | Hn 5 BrHam. Hypo. Pf 1 118G 118G                                                                              | 9 7 dgl. Pt 125 181,25G 181,25G<br>S 7 dgl. Pt 128 97,5G 97,5G<br>S 8 dgl. Pt 177 181G 181G                                          | F 6 dgs. 65 98T 98T<br>F 6 RME 63 97 99T                                                                         | N 36 Stumpt 78 m. O. unert. 157,5G                                                                                                         | M Abbott Lobor 172,4 169,1                                                                        |                                                                                                                 | Persod 245T 243G                                                                                                                                                                                                        |
| F 7% dgl. 80<br>F 10 dgl. 80                              | 1/90 105 194,75<br>4/90 112,75 112,6                           | F 8 dgi. 80                                              | 3/98 105,35 165,3                                                | Hn 76 dat M 87 101,5G 181,5G                                                                                  | \$ 8 dgl Pf 177 101G 101G<br>\$ 6 dgl 15 77 87G 87G                                                                                  | F 6 661.65 97.75 97.757                                                                                          | M 3½ dgl. 75 c. O. unerb. 77,5G                                                                                                            | D Akzo 94,5 %6                                                                                    | 123 127 F F                                                                                                     | Philip Monte 249,5 265,1                                                                                                                                                                                                |
| F 5% dgL78                                                | 5/90 96,75 96,95                                               | F 74 dol. 80                                             | 9/96 104,65 194,5<br>12/90 108,6 198,45                          | Hn 5 dgl. 153 29 \$7,5G \$7,5G<br>Hn 7 dgl. 153 30 101,15G 101,15G                                            | Br 5 St.Xx OL Br P117 124,25G 124,25G<br>Br 54 dgl P1 24 107,75G 107,75G                                                             | F 7% dgi, 71 100,75 100,75<br>F 7 dgi, 72 108G 100G<br>F 6 8% - MDon. 62 99,95G 99,95G                           |                                                                                                                                            | F Alcon 95,85G 96,1                                                                               | D GIÓN 8,6G 4,85G H P                                                                                           | Politips 45,5 45.4                                                                                                                                                                                                      |
| F 8% dgl.80  <br>F 8% dgl.89                              | 7/90 106,8 106,65bG<br>11/90 106,85 106,85                     | F 10 dgl, \$1<br>F 10% dgl, \$1                          | 3/89 110,65 118,55<br>4/89 112,3 112,2                           | D 5 Di Cenhod, PI 44 120,50 120,50<br>ID 5 dol 2054 1160 1160                                                 | Br 5 dg L Pl 34 91,45G 91,45G<br>Br 516 ded Pl 43 91G 91G                                                                            | F 6% dgl. 61 102.3G 192.3G                                                                                       | Währungsanleihen                                                                                                                           | F All Nippon Air 8,71 8,351                                                                       |                                                                                                                 | Moneer El. 21,5 21,5<br>Mreill 4,1 4,15                                                                                                                                                                                 |
| F 7% dgL82  <br>F 9 dgL81                                 | 11/90 105,15 104,956G<br>2/91 109,15G 109,15                   | F 10% dgi.81<br>F 9% dgi.82                              | 10/91 116/85 116/8<br>2/92 113,55G 113,55                        | D 6 dgl. Pf 109 845G 84G<br>D 646 dgl. Pf 123 95G 95G<br>D 646 dgl. Pf 141 95G 95G                            | Br 6 dg L Pf 64 84,25G 86,25G<br>Br 7 dg L Pf 61 %,1G %,1G                                                                           | (F 24 Thomas 21 100G 100                                                                                         |                                                                                                                                            | M ALPS SI. 18,458 18,35                                                                           |                                                                                                                 | Poloroid 94,5 93,1<br>Prime Computer 48,7 48,6                                                                                                                                                                          |
| F 7% dgl. 85 til<br>F 10% dgl. 81                         | 6/91 104,15 104,0\$6G<br>7/91 115,35 115,35                    | F 8% dgi. 82                                             | 6/92 105,8 108,8<br>10/92 107,75 187,75                          | D 64 dgl. Pl 141 93G 93G<br>D 7 dgl. Pl 143 995G 995G                                                         | Br 3 dgi Pl 79 102,2G 197,2G<br>Br 7 dgi Pl 68 109G 100G                                                                             | F 8 dgt. 72 101.51 101.56G<br>F 7% dgt. 77 100.257 100.251<br>F 8 VEW 71 101.25 101                              | H 6% Kapenhagen 72 -xZ -Zhg                                                                                                                | F Ast Cyonomid 147G 146G                                                                          | D Highweld Steel }F p                                                                                           | Proctor & G. 162G 159<br>Romotolo Innu 20 20                                                                                                                                                                            |
| F 10% dgl. 81<br>F 10 dgl. 81 li                          | 9/91 118,1 118,1<br>12/91 114,6 114,6                          | F 7% dgt.83<br>F 8% dgt.83                               | 2/93 104,05 184,05<br>9/93 108,05 108                            | D 7 dgL XO 113<br>K 5½ DG-Hypotsk Pl 21 119G 119G                                                             | H 4 Schiffshort Pt 23                                                                                                                | F 6% dgt 77 99,1G 99,1G                                                                                          | Wandelanleihen                                                                                                                             | M AMR 136,6 136,5                                                                                 | F Hitochi 550 075 M R                                                                                           | tenger OS . 7.2 . 7.5<br>Textor . 15,75                                                                                                                                                                                 |
| F 9% dgl.821<br>F 9% dgl.821                              | 1/92 113,4 113,4<br>3/92 113,6 113,6                           | F 8 dgl 84                                               | 2/94 107 107<br>9/94 105,6 105,5                                 | H 5% doj. Pl 50 75.6G 75.6G<br>H 9 doj. KS 139 102,2G 102,2G                                                  | M 5% dgL Pf 57 83G 85G                                                                                                               | F 7 VW 72 100 109G                                                                                               |                                                                                                                                            | D Am Motors 9 9                                                                                   | P Homestoke 76,5 75,9 F M Hongkong Land 4,55 4,3                                                                | Scot) 11,2G 11,2G<br>Bo Tinto NA-St -22,1 22,2                                                                                                                                                                          |
| F 9% dgl. 82<br>F 9 dgl. 82 I                             | 4/92 112,45 112,45<br>5/92 110 110G                            | F 7 dgL85                                                | 97 99,5 99,31sG                                                  | F 8 DLGen.bl. Pf 216 100,4G 100,4G                                                                            | M 7 dgi Pi 87 99,75G 99,75G<br>M 7% dgi Pi 104 101,5G 101,3G                                                                         | Optionsscheine                                                                                                   | H II Belensisch III unerh. 259<br>H 4 Deutsche III; 84 255,55 255,256G-<br>H 614 128 33 146 149<br>F 6 Picif 84 119,5 11568                | 70 712                                                                                            | H Hong & Stang & 3,1 2,75<br>D Hoppowers 51,5 53,2G F R                                                         | do Tinto Ruma. 25G 24G                                                                                                                                                                                                  |
| F \$1% dgl. 82<br>F 9 dgl. 82 fl                          | 492 107,7 107,75G<br>492 110,25G 110,25                        | Länc                                                     | ler – Städte                                                     | H 5% DG-Hypoth IS 9 111.5G 111.5G                                                                             | M 7 dgl N 87 99,75G 99,75G<br>M 7% dgl P 104 101,5G 101,5G<br>M 7 dgl KS 49 99,75G 99,75G<br>M 7% dgl KS 81 101G 101G                |                                                                                                                  | F 6 Phill 34 1175 11508                                                                                                                    | F Anglo Am. Corp. 44 44,5<br>M Anglo Am. Gold 26,6 27,5<br>E Anglo Am. Gold 23G 83G               | D Hughes Tool 38,1 38,1 F. R                                                                                    | lobeco 65.5 65.5<br>Bodolest 106 — 110,5                                                                                                                                                                                |
| F 84 dgL 82<br>F 74 dgL 82 II                             | 9/92 109/05 109/056/G-<br>12/92 104/45 104/55                  |                                                          |                                                                  | F 5% DuGen.bk. 15 70 99,05G 99,05G                                                                            | IM 8 dgl, IS 153 103,251G 102,251<br>IM 9 dal, IS 125 104,5G 104,5G                                                                  | IF 11 BASE OverZea82 76 79.5                                                                                     | Düsseldorf                                                                                                                                 | 7 1 25 25                                                                                         | F IBM 362,9 361,7 H 8                                                                                           | Rollinco 60,5 60,5<br>Romanto 42 401 -<br>Roshmona Int. 4.5G 6.55                                                                                                                                                       |
| F 7½ dgl.83<br>F 6 dgl.78 li                              | 1/95 183,055G 163,15<br>3/93 951 95,15                         | S 6% BdWint.                                             | 92 105,5G 105,5G                                                 | F 6% dgL iS 73 100,3G 100,3G<br>F 6% dgL iS 80 180G 100G<br>F 6 Dgz_Dt.Komm,3XQ iS-4 89G 89G                  | M 9% dgl. KS 171 10425G 10425G<br>M 5 Verbook Nbr. P55 117.5G 117.5G                                                                 | F 3 BASF 85 74,3 74,2<br>F 7% Bayer Inc. Fin. 77 82,2 835G<br>F 10% dgl. 82 97,3 97,5<br>F 3% Bayer 84 84,4 83,8 |                                                                                                                                            | F Asolii Chem. 12,3 12bG<br>M Ad. Richfeld 173,9 173,5<br>H Atlas Cooco 57G 57bG                  | M bropole Plat Hold. 29.5 29.5 D. R<br>M bropolei Off 105.5 105.9 D. R                                          | Rothmons Int. 4.5G 4.55<br>Rowan Cos. 256G 25<br>Royal Dutch 170 171                                                                                                                                                    |
| F 7% dgl. 83 II<br>F 8% dgl. 63                           | 3/95 103,15 165,15<br>6/75 106,85 106,956G                     | M 6% Bayers, 67<br>M 6 dgL 68                            | 87 105,1G 105,1G<br>85 109G 100G<br>88 99LG 99LG                 | F 6 dgt, KO 46 84G 84G                                                                                        | M 6 dgl Pt 95 83,25G 83,25G<br>M 7 dgl Pt 180 100,3G 100,35G                                                                         | F 10% dgl. 82 97,3 97,5<br>F 3% 8 oyer 84 84,4 83,8                                                              | DM-Auslandsanleihen                                                                                                                        | M Aven 59,45G 59 D Baker Int. 49 50                                                               | M distant, represent 194 393 M A                                                                                | Renterio Pint Hold 24.5 24.7<br>Renterio Streemarkin 1,18 1,15                                                                                                                                                          |
| F 8 dgt 83<br>F 8% dgt 83 II                              | 7/95 105,6 105,65G<br>8/93 106,95 106,956G                     | M 6 dgL 78                                               | 98 107.2G 107.2G<br>97 187.9bG 107.9bG                           | F 9 dgL RO 129 100,05G 100,05G                                                                                | (D.4%L66LPI40S 100LPSG 100L7SG                                                                                                       |                                                                                                                  | D 8% Asroport 82 185.5G 183.5G<br>D 7% 8.N.D. 79 99.25bG 99.25G                                                                            | F Ball Counts 23.05, 23.05                                                                        | D istituto Fin. lad. 12.81 12.61 F. S                                                                           | Randes Corp.; 76 76<br>Restor 11,4 11,26                                                                                                                                                                                |
| F 8% dgl, 83 IV<br>F 8% dgl, 83 IV                        | 10/93 107,05 107,056G<br>11/93 107,05 107,056G                 | M 6% dgL 82<br>M 7½ dgL 83<br>M 8 dgL 84                 | 93 102,55G 102,55G<br>94 104,85G 184,85G                         | Hn 7 dgl. KS 101 100,9G 100,9G                                                                                | D 94 651 91 1007 109 85 109 65<br>D 8 dgl P1 1015 105 95 185 95<br>D 84 651 KO 420 100 85 99 99 95<br>D 94 651 KO 1301 109 45 109 46 | F 5 Contl 84 99,5 59                                                                                             | D 7% Boyer Cop. 82 704.15 103,75bG<br>D 8% Coisse N.1. 70 160,5G 100,5G                                                                    | F Bonco Central 27,1 27,1<br>F Bonco Hisp. Americ. 14,86 14,3<br>5 Remon de Sontander 25,5 25,7   | F Izumiya 12G 12G F 8                                                                                           | lanyo Bet. 5,17 5,17<br>lanva Bt. 18,2G 17,8G                                                                                                                                                                           |
| F 8% dgL83 V<br>F 8% dgL84                                | 12/93 107,25 107,25<br>1/94 107 2 107,25-G                     | M 7% dgl. 85<br>B 8% 8er#o 70                            | 95 180 100<br>85 100,5 100,55                                    | Hn 10 dg), XS 134 100G 100G<br>Hn 8% dg), KS 140 100G 100G<br>Br 5 Dt.Hyp,F-88 Pl 41 101,75 191,75            | D 8% dat KO 420 100.05G 99,95G<br>D 9% dat KO 1301 109,45G 109,4G<br>D 8% dat KS 1278 -                                              | F 8% Degusta 83 147 146<br>F 4% Dt.Bt. Comp.77 238 756,1<br>F 3% Dt. Bt.list. 83 256 257,5                       | D 6% dou 78 96.5 96,25G                                                                                                                    | C Score de Vizcava 37.1 37                                                                        | I Joseph Line                                                                                                   | 48CM 18.58 19.35                                                                                                                                                                                                        |
| F 8% dgl. 84 ii<br>F 8 dgl. 84                            | 2/94 107,25 107,250-G<br>3/94 105,85 105,856-G                 | 8 8 dgl. 72<br>8 6% dgl. 78                              | 85 100 100<br>88 100,6 100,5                                     | Br 4 dgL Pi 57 99G 99G                                                                                        | D 4 dol 8 1512 103.45G 103.350                                                                                                       | F 4 Dresd Bir Lat. 85 62 64.5<br>F 4 doi. 85 0 69.6 71                                                           | IN ALE FRANK 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                        | F Bostow Rand 18,9 18,6<br>M Bostot Troy, Lab. 50 48,4                                            | F Kowardis Kleen 2,86G 2,05G                                                                                    | idente Plough 139 1366<br>ichtumberger 110 110<br>ichn, Alex. 735 255                                                                                                                                                   |
| F8% dgl.84 M<br>F8% dgl.84 N                              | 694 107,4 107,4<br>7,84 107,35 107,35                          | 8                                                        | 88 1065 1065<br>87 1015G 1015G                                   | Br 7 dgl. Pf 123 97,15G 97,15G                                                                                | D 6 West Load P 16 98G 98G<br>D 6% dgL PI 19 89,1G 87,1G                                                                             | F 8 Dreadner Bt. 84 58.2 88<br>F 3% Horwo 84 65% 660<br>F 10 Hoschst 75 455 455                                  | D 9% dgl 74 104T 105.79G                                                                                                                   | D Becarice Foods 97G 92G<br>F Bell Adentic 276 277                                                | M (Gool Gold Min. 124bG 125                                                                                     | Icher, Bankvereig PS 444 448                                                                                                                                                                                            |
| F 8% dgL84 V<br>F 7% dgL84                                | 8/94 107,45G 107,45<br>10/94 108,25 103,25                     | 8r 8 dgl. 72<br>9r 7% dgl. 83                            | 87 191,855 191,8556<br>93 101,25G 191,25G<br>19 85 190,45 108,45 | Br 6 dogL ISS 86 85bG 85bG                                                                                    | D 7 dgL P1 20 94G 94G<br>  D 8½ WestLiftys,P550                                                                                      | F 6% del 79 967 975                                                                                              | D 6 dgi.78 98,5 986<br>D 6% dgi.79 98,4G 98,4                                                                                              | D Self Conada 97G 98G<br>F Bd Stud 122.5G 122.5<br>D Berthiehem Steel 48,1 48,7                   | D KIM 515 525 MS                                                                                                | Secret, Roebuck 7144 515<br>Selyu Stores 45 8.46                                                                                                                                                                        |
| F 7 dgL 84<br>F 7 dgL 85                                  | 12/94 100,4 100,45<br>1/95 180,4 100,456-G<br>2/95 101,6 101,7 | H 8% Hostburg 7<br>H 8% dgL 77<br>H 8 dgL 80             | 92 100,1 100,1<br>92 104,25G 104,25                              | Br 6% dgi, KS 259 %,55G %,55G<br>F 5 Dr. Plandbr, Pl 82 80G 80G<br>F 5% dgi, Pl 99 87G 87G                    | D 9% dgt Pl 664 102,2G 102,356<br>D 9% dgt KS 324 106,1G 106,1G<br>S 6 Wir.Hypo.Pl 84 83G 83G                                        | F 8 Hoechet 83 112 113.9<br>F 3½ Iroh Fuel 84 7707 795                                                           | D 7% dol. 80 100,076 100,05G<br>D 8% dol. 80 105,05 105G<br>D 10 dol. 82 106,85G 106,85G                                                   | E Black & Darber 59G 59bG                                                                         | F Karboto 3.9G 3.9 F S                                                                                          | lekker House 8,51 2,50<br>lelected Risk 51,5G 51,5G                                                                                                                                                                     |
| F 7% dgl.85<br>F 7% dgl.85<br>F 7% dgl.85                 | 2/95 101,6 101,7<br>3/95 194,15 104,15<br>95 103,4 103,4       | H 9% dgl 82<br>H 7% dgl 83                               | 92 113 113<br>92 101,5 101,4                                     | F 6 dg1 Pl 167 86G 86G<br>8 9 DLPLWLB4, 482 108.9G 108.9G                                                     | \$ 6 WW. Hypo. W 84 83G 83G<br>\$ 7 dgl. KS 58 100.9G 100.9G<br>\$ 6% WW. Kola PY 1 95.1G 95.1G                                      | F 7% Jap.Syn.Rubber82 1939 1945<br>F 5% Jusco 85 4210 4095G                                                      | 10 10% del 82 111,85G 117G                                                                                                                 | F Beeing 134.8 132.6<br>M Bougainville Copper 4,35 4,25bG<br>F Bowster 10,3 10.4                  | D litton Incl. 252 249G 7 S                                                                                     | thell Canada 566 565<br>thell T 4 T 27,87 21,3                                                                                                                                                                          |
| F 7% dgl. 85<br>F 7 dgl. 85 li                            | 95 107,65 101,75G<br>95 100,2 100,35G                          | H 84 dg4.84<br>F 8 Hassen 71                             | 94 105,75 105,75<br>& 102,03 102                                 | Br 5% De.Schiffbir Pl 62 81,9G 83,9G<br>Br 6% dat Pl 65 100G 700G                                             |                                                                                                                                      | F 3½ Koreol Point 84 878 990bG<br>F 3½ Koreinol 84 51,5 48,7<br>F 3½ Linda Int. 84 157 143                       | D 74 dgl. 85 102,251 102,558<br>D 8 dgl. 85 105,256 105,75<br>D 7% dgl. 84 102 107,1                                                       | D BP 20.2 20.35:6<br>M Brokes HE ADR'S 25.3 25                                                    | D LTV 24 253 10 8                                                                                               | Ringer 106 108.5<br>Rilo Viscosci 4,78 4,9<br>Rolyov 2127 2163                                                                                                                                                          |
| F 7% Obl. 80 S.E                                          | 8/R5 100,2 100,15                                              | F 6% dgt. 78<br>Hn 6% Nieders. 79<br>Hn 7% dgt. 72       | 88 99.7 99.7<br>9 85 100,65G 100,65G<br>87 101,8G 101,8G         | Br 6% dgl. Pi 60 98,7G 98,7G<br>Br 6% dgl. Pi 74 100G 100G                                                    | Sonderinstitute                                                                                                                      | F 3% Uncle Int. 84 157 143<br>F 516 Mitsubishi 84 1600 1845<br>F 316 Nigopon Ruor 84 12607 12006G                | D 7% dgt.84 102G 102A<br>D 6% Den Norsk 77 100bG 100G                                                                                      | F Broken HEE 12,55 12,7                                                                           | F Mogneti Moretti - 9 S                                                                                         | iolycoy 717 2163<br>iony Corp. 47 47.5<br>ionimpian Bell 242G 757.5                                                                                                                                                     |
| F 8% dgL80 5.9<br>F 8% dgL80 5.1                          | 0 1/84 101,45G 101,65bG                                        | Hn 8 dgl. 72<br>Ha 7½ dgl. 79                            | 87 191,8G 101,8G<br>87 102,8 102,8<br>87 102,4G 102,4G           | 8r 49 dgL Pl 76 100,1G 100,1G<br>8r 69 dgL Pl 77 99,3G 99,3G                                                  | D 6 DSLB PF 28 91G 91G                                                                                                               | F & Preussog 84 54,5 54,1<br>F 5% Rhythm W 83 1356b8 1360T                                                       | D 6 dgL 78 97,45G 97,4G<br>D 8% ENEL 82 105G 105G                                                                                          | F Cats. Pacific 46.8 46.2xD<br>F Coxon 13.8 14.2                                                  | 14 14 15 75G 75' D S                                                                                            | peny-Corp. 156 156<br>corbb 181G 176                                                                                                                                                                                    |
| F 94gL815.11<br>F 94 dgL815.1                             | 2 3/86 102,85 102,85bG                                         | Ha 7% dgl. 82<br>Ha 8 dgl. 83                            | 97 105G 105G<br>93 104,25G 104,1G<br>94 104,25G 104,25G          | Br & dgt, Pf 42 99,95G 99,95G<br>Br 8% dgt, Pf 47 100,7G 100,7G                                               | D 6 dgL Pl 47 88G 88G<br>D 7 dgL Pl 43 94,5G 96,5G<br>D 7½ dgL Pl 99 101G 101G                                                       | F 67s Scherlag 83 164,5 152<br>F 74 Stement 83 370bG 572,5                                                       | D 7% Full lat. 84 107,75G 703G<br>D 8% GZ Wen 81 115,57G -G                                                                                | F Costo Comp. 17 19,61<br>F Cotemplier 102 102                                                    | 2 m 1 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m                                                                         | Managard Oil 148G 158                                                                                                                                                                                                   |
| F 10 dgl. 81 3.13<br>F 9% dgl. 81 3.13                    | 4 4/86 103,1 103,16G                                           | Hn 8 dgl. 84<br>Hn 7% dgl. 84                            | 94 104,25G 104,25G<br>94 182,8G 162,8G<br>93 102,155G 102,156G   | F 5 Fb. Hypotals. Pl 66 75,5G 75,5G<br>F 5% digit Pl 53 81,9G 81,9G                                           | D 8 dgl Pf 104 105.5G 105.5G<br>D 8 dgl Pf 145 104G 104G                                                                             | F 5% Tsustante A 84 740 750<br>F 5% dgl B 84 740 750                                                             | D 7 HBit.Dbn, 73 180G 100bG<br>D 8% dol. 80 105,75bG 104<br>D 10% dol. 81 111,75bG 111,75                                                  | D Ch, Manhotton 175G 178 F Chrysler 196 106 M Chloro 142 1424                                     | C                                                                                                               | New Politics P. 27 27.2                                                                                                                                                                                                 |
| F 10 dgi 81 3.15<br>F 10% dgi 81 3.17<br>F 11 dgi 81 3.17 | 6 6/86 104,3 104,3                                             | D 7% NRW 63<br>D 7% dgl 65<br>D 8% dgl 83                | 95 105,3G 103,2G<br>93 107,45bG 107,45bG                         | F 6 dgC P1 79 82,7G 82,7G<br>F 6 dgL P1 130 98G 98G                                                           | D 6 dgL RS 73 100G 100G                                                                                                              | F 4 Velta 83 57,3 56,9<br>F 61: Wells F. 73 879 868                                                              | D 8% dgl. 85 104,65G                                                                                                                       | M Citicorp. 142 142,4 F City Investing 107G 189 F Coon-Cold 211 210                               | M Minerole & Res. 245 251 F.S.D. Minerole M. 229G 224G D.S.                                                     | umitomo Heavy 28 28<br>kastomo Metol 17 1,751                                                                                                                                                                           |
| F 10% dgL81 \$.1<br>F 19 dgL 81 \$.19                     | 8 10/84 105,5 105,5                                            | D \$1. dol 85                                            | 97 105,45 105,3350                                               |                                                                                                               | D 8% dol. 25 155 191,4G 101,4G                                                                                                       | טפורו זעיזו כזיקופט-טפוקיים ון                                                                                   | 1D 7 dal.77 97.46G 97.4G                                                                                                                   | D Colorste 81,5 815G                                                                              | D Minoito Comero 7,5G 7,5G ID 8                                                                                 | and the African 225 275                                                                                                                                                                                                 |
| F 9% dgf. 81 9.2<br>F 10% dgf. 81 9.2                     | 0 11/86 104,45 104,4G<br>13 11/86 105,4 105,35G                | D 7% dgl. 55<br>F 8 RhidPl. 71                           | 95 100,95 100,95<br>84 -2hg -2hg<br>85 100,75G 180,75G           | H 6 dgl. 14 966 966<br>H 6 dgl. 47 865 865                                                                    | D 7 dgi RS 142 100,75G 100,75G<br>D 9% dgi RS 172 102,7G 102,7G<br>D 9 dgi RS 186 108,75G 108,75G                                    | F 7 Commbk Int Lucids 522 549                                                                                    | D 7 dgl.73 99G 99G<br>D 8% dgl.73 101T 101,1bG<br>D 9 dgl.85 163,1 163,2bG                                                                 | Lt Comm. Scalellite 104.2 104                                                                     | F Mitsubihi(E. 4,65 4,65 F S                                                                                    | Refauct 1460 1420                                                                                                                                                                                                       |
| F 10 dgt. 81 5.22<br>F 9% dgt. 81 5.2                     | 3 12/ <b>8</b> 6 184,75 184,7                                  | F 8% Socr 70<br>F 7 dgl. 72<br>F 6 dgl. 78               | 87 100,25 100,25G<br>88 98 5 98,45G                              | F 5 Helpho Pf 8 117G 110,5G<br>F 6 dg1, Pf 80 99,75G 99,15G                                                   | D 10 dgl. 92 193 193G 193G<br>D 1114 dgl. 82 195 194,75G 194,75G                                                                     | F Conscious Scook 84 SB.2 SB.                                                                                    | D 7% blend 77 180,2G 180,2<br>D 9% dot.82 187,5 107,4S                                                                                     | F Control Data 75,5 75,5<br>H Courtenates 5,3G 5,3G                                               | F Mitself & Co. 4,5G 4,5G M P                                                                                   | kayo Yuden 🔑 - 121: 121.                                                                                                                                                                                                |
| F % dgl 82 5.2<br>F % dgl 82 5.2                          | 5 3/87 105.55 115.5                                            | H 74 Schi-H.72                                           | 87 101,25 101,25G<br>94 104.5 104.5G                             | F 8 dgt PF 73 102,5 182,75G<br>F 4 dgt 100.5 102,5G 192,5G<br>IN 6 HYOLHDO, PF 96 88,75 88,75                 | D 5 KW 70 101 101 101<br> D 7% dg3,79 101,7 101,7                                                                                    | [· · · · · ·                                                                                                     | D 6% Light-8,78 99,85hG 98,85hG                                                                                                            | M CRA 12,1 12<br>M CSR 5,8 5,7                                                                    | P Mittourni EL 10 103 10 To                                                                                     | Immerco 125 125<br>lexacco 112 112<br>lexacco 295 285,1                                                                                                                                                                 |
| F 9% dgl 82 5.27<br>F 9 dgl 82 5.27<br>F 8% dgl 82 5.2    | 4487 104,85 104,8                                              | \$ 7% Startgart 71<br>\$ 7% digit 72                     | 87 182G 102G                                                     | H 6 Hyp.LHbg. PF 96 84,75 88,75<br>H 645 dgl. PF 85 96,35G 96,35G<br>H 8 dgl. RO 175 101,35G 101,35G          | D 6 dg1 84 103,9 105,9<br>F 10 Knodit 81 113,1 113,1<br>F 8% Krd. Wied.outb.82 106,9G 106,9                                          | Optionsanleihen                                                                                                  | D 8% dgl. 80 1005G 1885G<br>D 7% Maxtebo 85 105,15G 185,15G<br>D 6% Mantu-Hyd, 72 101,257 101,157                                          | F Date! 8,8G 8,8G<br>M Datwa Sec. 11,5 11,2                                                       | F Monsonto 141,5 143. D T                                                                                       | Roomon-CSF 1667 1677                                                                                                                                                                                                    |
| F 9% dgl. 82 5.2<br>F 9 dgl. 82 5.30                      | 9 7/87 106,4 196,35                                            | S 6 dgl 85                                               | 93 184G 104G                                                     | H 9 dgt KO 259 101,95G 101,95<br>F 5 Lbk Rhotek Pl 4 117,5G 117,5G                                            | F 7% dgl. 83 102.76 102.76 102.76 F 8% dgl. 83 105.1 105.16 F 7% dgl. 84 100.25G 100.15                                              | F 816 BASF 74 m. O. 168G 169G                                                                                    | D 8 Nost, West, 73 101G 101G                                                                                                               | F Dont & Kroft 105 105<br>M De Beers Cons. 1458 1455                                              | F Mountain 2,97 2,98 F W<br>F Murata 25,3 25,5 F W<br>M Not Bernicond 34,5 33,5 D T                             | iokyo B. 12,77<br>Tokyo Poc 3803 5805                                                                                                                                                                                   |
| F 8% dgl. 87 9.3<br>F 8% dgl. 87 9.3                      | 1 9/87 105,35 105,3                                            | Banks                                                    | chuldverschr.                                                    | F 5 dgt Pf 12 73,4G 73,4G<br>F 7 dgt Pf 25 180,1 180,1                                                        | IF 7% del 84 I 102,7 102,7                                                                                                           | F 8% dgl. 74 o. O. 1827 1827<br>F 5 dgl. 85 m.O. 135,5 135                                                       | D 11 dgt 81 117,6 117,251<br>D 9% dgt 82 111G 111,5<br>D 7% Npp. Cred. 85 100,5G 180,9                                                     | F Deere Comp. 90 91<br>F Delta Air Lines 142,5 144G<br>F Diam, Shannak 51 50                      | M NCS 96 56 FT                                                                                                  | oleyo Sonyo Bl BG BG S Sonor S S S S S S S S.                                                                                                                                                                           |
| F # dgL 62 S.33<br>F 7% dgL 82 S.3                        | 11/87 104,3 104,2<br>1 11/87 105,8 103,7                       |                                                          | 1 BJG B7                                                         | F 5% Lbk. Socr Pf 11 93,9 93,9                                                                                | F 7% digL 85/88 102,4G 102,25G                                                                                                       | F 3 dgl e.O. 745 745<br>F 5% Boyer 84 m.O. 135,5 135,5                                                           | ID //A NOTIGES HL (/ 1925 TUS, 1G                                                                                                          | F Diam. Shararook 51 50<br>M Digital Equipm. 269,2 265<br>M Disney Prod. 268,5 268                | F NEC Corp. 12.7 13 D To                                                                                        | outlins 45 4,55<br>ovets Motor 15,1 14,85                                                                                                                                                                               |
| F 7% agt 82 5.34<br>F 7% dot 83 5.34                      | 12/87 195,2 105,1<br>5 1/88 192,3 192,256G                     | F 6 A Big. Hyp. Pi<br>F 6% dgl. Pi 5<br>F 7 dgl. Pi 2    | 93G 93G<br>190,5G 100,5G                                         | F 7 dgL Pf 12 99,1G 99,1G<br>F 4% dgL KO 6 100 100                                                            | F 7% dgl 85/90 103,25G 103G<br>F 7% dgl 85/93 102,65 102,55<br>F 6 Lawi Rent 8k,R\$15 99,95G 99,95G                                  | IF 274 0004 03 014 01 11300                                                                                      | D 6 dgl. 77 97,75G 97,75G<br>D 8% Norges K, 70 100,4G 100,4<br>D 7 dgl. 77 100,5G 100,5G                                                   | H Distillers outg. outg.                                                                          | D Nikko Sec. 897 89G D T                                                                                        | roms World Airl. 57,5 S7BG<br>RIO Keewood 8,3G 8,5G                                                                                                                                                                     |
| F 6% dgt 83 S.36<br>F 7 dgt 83 S.38                       | 5/88 101.75 101.75                                             | F 7% Bakola Pf 16<br>F 9 dgt. Pf 106<br>F 10 dgt. Pf 108 | 107,7G 107,7G                                                    | F 8% dgl. KO 81 101,5G 104,25G<br>S 8% LKbK Badw. Pl 8 182,25G 102,25G                                        | F 6 Low Rent .8 L R\$15 99,95G 99,95G F 6 dgl. R\$ 16 99,95G 99,95G F 6 dgl. R\$ 19 99,75G 99,75G                                    | F 7% 84F St. Ling All to 0. 114,56 114,56                                                                        | D 7 dgl 77 100,5G 100,5G<br>D 6 dgl 77 ! 98,9 98,5bG<br>D 6 dgl 77 H 98,55G 98,55bG                                                        | D Dow Chemics 102 102<br>D Dresser 65 63G                                                         | F Nippos Shippos 7,91 1,61 F-11                                                                                 | RM 751G 231<br>Suraura Jotando 26,97 25,97<br>1AL 162 (61G -                                                                                                                                                            |
| F 7% dgl.83 \$.39<br>F 7% dgl.83 \$.44                    | ] 6/8g 102,9 102,8                                             | F 10 dgt. Pf 108<br>F 7 dgt. CS 132                      | 100.85G 100.85G                                                  | S 4 dgt Pl 47 97.5G 97.5G<br>S 4 dgt Pl 47 97.5G 97.5G                                                        | F 7% dgt RS 27 191,6G 101,6G<br>F 6% dgt RS 68 190,5G 100,5G                                                                         | F 7% dgt. 83 a.O. 88bG 88bB<br>F 3½ Choh F.54 a.O. 103G 103G<br>F 3½ dgt. 54 a.O. 88_9aG 82.5bG                  | D 6 dgL 78 98,85 98,85 G                                                                                                                   | M Oriefontain Cons. 77,568 77,7<br>D DuPont 173,5 170                                             | F Neppor Yusen 3,5G 3,5 D U<br>F Nesson Motor 7,5G 7,55bG H U                                                   | Inflever 305 304                                                                                                                                                                                                        |
| F 8 dgL 83 8.41<br>F 8 dgL 83 8.42                        | 9/88 104,4 184,3                                               | F 7 dgl. (\$ 132<br>F 8 dgl. (\$ 155<br>F 7 dgl. (\$ 167 | 104,25G 104,25G<br>101,3G 101,3G<br>1,PI 14 97,75G 97,75G        | S 8% dgl. KS 8 102G 102G<br>H & Lok.S-Holst. Pt 87 88,5 88,5<br>H 7 dal. Pt 97 97 97                          | F 7 dgl 94 100,6G 100,6G<br>F 7 dgl 99 190G 100G                                                                                     | F. 5% Cobi.178 m.O.DM 113G 113G                                                                                  | D 7% doi.79 102.4 102.25G                                                                                                                  | H Dunlop 2,55G 2,5<br>D Eastern Air Lines 25,1 26,508                                             | E Marko hard 375hG 37 D U                                                                                       | Inten Corbide 138,5 129,58 -<br>Introyet 61G 62                                                                                                                                                                         |
| F 8 dgl. 83 5.43<br>F 8% dgl. 83 5.44<br>F 8 dgl. 84 5.45 | 12/88 105,4 105, <i>4</i>                                      | M 5% Boyer,Haba<br>M 6 dgl. Pl 20<br>M 6% dgl. Pl 2      | 87G 87G<br>100,55G 100,55G                                       | H 614 dgL KS 78 100,4G 100,4G                                                                                 | F 8 dgl. 101 104G 104G<br>F 7% dgl. 102 102,25G 102,25G                                                                              | F 3% dgt. 78 e. O. DM 94G 94bG<br>F 5 Conti 84 e. O. 144 144<br>F 5 dgt. 84 e. O. 86,25 86,55bG                  | D 8% egi. 79 182,75G 102,75G<br>D 7% N. Scorie 71 100,36G 100,36G<br>D 7 N. S. Pow. 72 100,16G 108,16G                                     | F Eastman Koduk 130,1 152,5<br>F Eastman 157G 159G                                                | M Nomura Sec. 15.5 15,7   1 4                                                                                   | Jaiked Techn. 176,1 125,6<br>IS See! 20 80,5<br>IS West 242G 239G                                                                                                                                                       |
| F 7% dgl.84 \$.41<br>F 7% dgl.84 \$.41                    | 4/87 102,66G 102,55                                            | M 7 del PI3<br>M 6% del KS 14                            | 100,75G 100,75G<br>100,75G 100,75G                               | H 10 dgl. IS 75 104,75G 104,75G<br>  H 11% dgl. IS % 110,75G 110,75G<br>  M 6% Milnot.Hypo.Pl 100 91,5G 91,5G | F 9% dgL 126 104,8G 104,8G<br>D 8 LAG TS 76 100,4G 100,4G                                                                            | F 4% DLSk.Lux 78 mO. 5 163 1605                                                                                  | D 6% Occid. Rn. 78 98,3 98,75                                                                                                              | F Et Aquitoine 69,2 72<br>F Emhort 87G 87G                                                        | F Novo Inc. 431 431 M V                                                                                         | 25 West 242G 239G<br>root Reefs Expl. 26,5 28,6<br>rod-Scork 177 176G                                                                                                                                                   |
| F 7% dgl 84 S.44<br>F 7% dgl 84 S.45                      | 1 9/89 103,656G 103,75<br>7 10/89 1056G 102,9                  | M 7% dğl. KS 27<br>M 5 Bawer Hyzo P                      | 102,5G 102,5G<br>4 33 124,5G 124,5G                              | H 4½ Nordhyp.WBK PI 24 185,3G 105,5G<br>H 6½ dpl. PI 42 100,5G 100,5G                                         | D 6% dgl. 13 77 100,6 100,5<br>D 5% dgl. 78 97.9 97.95G<br>D 7 dgl. 79 101,15 101                                                    | F 6% dog. 85 m. O. 148,1G 140,1<br>F 6% dog. 85 c. O. 84,556 84G                                                 | D 8 dpt. 79 97,25 97,1<br>D 6W Pyters Austob. 77 99,25 98,16 94,16<br>D 8W Cassenst. A 78 110,250 100,55<br>D 7 RENEE 79 100,2556 100,0556 | D Excesses 977 977<br>D Excest 157G 159,5                                                         | H Occ. Petroleum 98 98.5 D V                                                                                    | int-secret 177 7903<br>Johns A 791 791<br>July Nam B 791 791                                                                                                                                                            |
| F 7% diği. 84 8.51<br>F 7 dal. 84 8.51                    | ) 11/87 102,055G 101,9<br>12/87 101,25G 101,15G                | M 5% dgL Pi 11<br>M 6 dgL Pi 34                          | 1336 1336<br>82,5 82,5                                           | Hn 7 Nord, List, Pl 1 100,3G 100,3G<br>Hn 7% dgt, Pl 4 91,5G 91,5G                                            | D 7 dg£ 79 101,15 101                                                                                                                | F 3% dgi 83 n. O. 163G 183G<br>— F 3% dgi 83 a. O. 87,15 89                                                      | D 8th Covered A 79 100,56G 100,5G<br>D 7 RENTE 79 100,956G 100,056G                                                                        | M Fed. Nat. Mortg. 61,1 62,4<br>D Flat St. 5,75 5,75                                              | F Olivetti St. 9,35 10 M W                                                                                      | None Labor 48 47.6<br>Normer Commun. 91 86                                                                                                                                                                              |
| f 6% dgl 84 S.51<br>F 7% dgl 85 S.51                      | ! 2/89 100,25G 100,1<br>5 90 181,95G 181,8                     | M 6 dgl. KO P150<br>M 6% dgl. P110                       | 100G 100G<br>895G 90G<br>99,9G 99,9G                             | Hn 8 dg L PH 10 100,1G 100,1G<br>Hn 9 dg L KO 53 100,1G 100,1G                                                | Industrieanleihen                                                                                                                    | F 4 Dresdn. Bt. 83 m. O 119G 119<br>F 4 cigl. a. O. 91,65 91,75                                                  | D 10 dg L 82 111G 111 J<br>D 814 dg L 83 185,75 185,75                                                                                     | D dgi. Vz 5,15 5<br>F Resider 0,13G 0,13                                                          | E Charles Control 147 143G IE W                                                                                 | Namer Lambert 🕾 131 1256                                                                                                                                                                                                |
| F 7 dgl 85 \$54                                           | 90 100,95bG 100,25bG                                           | M. ádgL KS 1<br>M. álda, Amfb. KS<br>M. ádal KS 14       | 15 10 <b>9</b> G 100G                                            | Hin 7% dg.L 19 6 101,5G 101,5G<br>His 10 dg.L 18 37 106,3G 160,3G                                             | F 6 Bodenwit. 78 98G 98G                                                                                                             | — F8 dgi.84 m.O. 1985 141bG<br>IF8 dai.84 a.O. 105G 105                                                          | D 7% Sporito F. 82 102 101,9G<br>D 7% Sun let. 73 100.2G 100.1G                                                                            | D Faces 14G 14G M Ruor 50,7 50,8 D Ford 153 136G                                                  | H v. Organización 25,5G 25,5G F W<br>F Organo Totalisi 177 17,5 M W<br>F Pacific Telesis 251G 252,2 M N         | Wastern Deep L . 157,9 . 159,2                                                                                                                                                                                          |
|                                                           |                                                                | M 6 dgL IS 16<br>M 6 dgL IS 17<br>M 8% dgL ISO 49        | 99,5G 99,5G<br>180,5G 108,5G                                     | F 5 PRáz. Hypo. Pf 48 116G 116G<br>F 6 del. Pf 58 91.3G 91.3G                                                 | F 8 Chem. Hills 71 100,5G 100,5G<br>F 7% Conti Guessi 71 100,25x2 -2hg                                                               | F5%-dgL64-q.Q. 66,75G 84,75                                                                                      | D 7% Svenska C. 73 100,15G 100,15G<br>D 18% det E 81 1895G 1895G                                                                           | D Ford 153 134G<br>F Fulliss 12,5 12,7<br>F General Electric 180,5 180<br>F General Food 216G 215 | E Param 195 203 F W                                                                                             | Vestern Milhing 7,95 7,85<br>Vestlengthosistr El. 100,6 101,7<br>Vestl Litracht H. 96 92                                                                                                                                |
| B <sub>V</sub>                                            | ndesbahn                                                       | M 8% dgl KO 48<br>M 7% Roy 1bkoz                         | 100,3G 100,3G<br>PI 103 181,8G 101,8G                            | F 6 dpl. Pf 95 83G 85G<br>F 7 dpl. Pf 114 100G 100G<br>D 5 RW Bodencr.Pf C 129G 129G                          | F 7% Hoesch 71 100,25G 180,25G                                                                                                       | F 3% Honoro 84 et C. 101,75 102G<br>F 3% dgt 84 c. C. 97,25 87,25                                                | D 9th Svensk. Ex. 82 194,75G 184,75bG                                                                                                      | F General Food 216G 215<br>F General Miring 468 47,5                                              | D Porter Drilling 15,65 15,6 M V                                                                                | Reyerboeuser - 863 - 867                                                                                                                                                                                                |
| F 7 dgl.77                                                | 2/87 101,6 101,6                                               | M 5 Bayer Verbit.<br>M 6 dgi. Pl 4                       | PI 11 1215G 1215G<br>945G 945G                                   | D 5 RW Bodenct PI C 129G 129G<br>D 5% dgl. K 107G 107G                                                        | F 7% Kenstadt 71 100,25G 100,25G<br>F 7% Keufhof 71 100,25G 100,25G                                                                  | [F /% JOEA Symmoles; ml. UL 1971   2004                                                                          | D 9% dgt 82 113G 113G<br>D 6 TVO-Krattw. 78 98bG 98G                                                                                       | F General Mining 46,8 47,5<br>D General Motors 216 218G                                           | F Purker Resention 94G 93G M W<br>F Public Walkerol 8,99 8,99 D X                                               | Genost Corp. 151 149,8                                                                                                                                                                                                  |
|                                                           |                                                                |                                                          |                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                   | <del></del>                                                                                                     | The second section is a second second                                                                                                                                                                                   |

# Geschäftsbericht '84

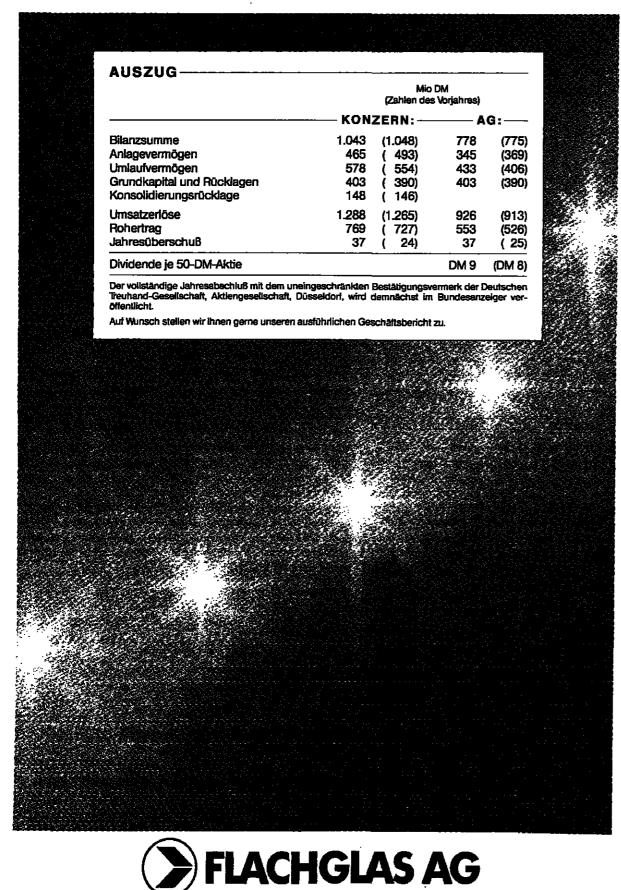

# Bayer



Bayer Aktiengesellschaft - Leverkusen

#### Dividendenbekanntmachung Wertpapier-Kennummer 575200

Die Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 19. Juni 1985 hat beschlossen, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 1984 von DM 459900000,- zur Ausschüttung einer Dividende von DM 9,- je Aktie im Nennwert von DM 50,zu verwenden. Das Steuerguthaben für anrechnungsberechtigte unbeschränkt steuerpflichtige Aktionäre beträgt DM 5,0625 je Aktie.

Die Dividende wird beginnend ab 20. Juni 1985 nach Abzug von 25 % Kapitalertragsteuer gegen Einreichung des Divi-dendenscheins Nr. 43 bei der Gesellschaftskasse in Leverkusen und bei folgenden Kreditinstituten und ihren Niederlassungen ausgezahlt:

Deutsche Bank Aktiengeselischaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft Bankhaus H. Aufhäuser Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktien**desellschaft** Bayerische Landesbank Girozentrale

Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft Berliner Handels- und Frankfurter Bank Bankhaus Gebrüder Bethmann Commerzbank Aktiengesellschaft Delbrück & Co. Deutsche Länderbank Aktiengesellschaft DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank Dresdner Bank Aktiengeselischaft

Georg Hauck & Sohn Bankiers KGaA Hessische Landesbank - Girozentrale -Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale Merck, Finck & Co. Metalibank GmbH B. Metzler seel. Sohn & Co. Norddeutsche Landesbank Girozentrale

Sal. Oppenheim jr. & Cie. Reuschel & Co. Simonbank Aktiengesellschaft

Leverkusen, den 19. Juni 1985

Trinkaus & Burkhardt Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. Westdeutsche Landesbank Girozentrale Westfalenbank Aktiengesellschaft

Commerz-Credit-Bank Aktiengesellschaft Europartner Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft

Femer sind Zahlstellen in

Belgien: Kredietbank N. V., Brüssel Banque Bruxelles Lambert S. A., Brüssel

Frankreich: Crédit du Nord, Paris Banque Nationale de Paris, Paris Crédit Lyonnais, Paris Société Générale S. A., Paris

Großbritannien: Hambros Bank Limited, London Hill Samuel & Co. Limited, London Kleinwort, Benson Limited, London S. G. Warburg & Co. Ltd., London

Luxemburg: Kredietbank S. A. Luxembourgeoise, Luxemburg

Österreich: Creditanstalt-Bankverein, Wien

Schweiz: Schweizerische Kreditanstalt, Zürich Schweizerischer Bankverein, Basel Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich

sowie Niederlassungen dieser Banken in den jeweils ge-

Inländischen Aktionären, die dem inländischen Kreditinstitut, das ihre Aktien verwahrt, eine Nichtveranlagungsbescheinigung des Finanzamtes belbringen, wird keine Kapitalertragsteuer abgezogen; außerdem zahlt ihnen das Kreditinstitut das Steuerguthaben aus:

Der Vorstand der Bayer Aktiengesellschaft

Wir arbeiten an den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewalt für den Frieden zwischen den Menschen für den Frieden zwischen den Völkern



VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE

WERNER-HILPERT-STRASSE 2 3500 KASSEL POSTSCHECKKONTO FRANKFURT/M 4300-60 BLZ 500100 60



Shmal

೫೩ ವ ಕಲ್ಪ par mase.

≋ಿದ್ದ ∂ Rich Medica ----

Z Siere

ריבי פ

ung

223678

yak ilikat**u**g

<sub>en en</sub>est

WELTBÖRSEN

#### Schwäche an Wall Street hält an

New York (vwd) - Die Schwäche-tendenzen, die sich schon in der letzten Woche an der New Yorker Effektenbörse bemerkbar machten, haben angehalten. Der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte blieb in den ersten drei Sitzungen dieser Woche unter der 1300-Grenze. Am Mittwoch schloß der Dow mit I 297,38 Punkten und lag damit um 7,39 punkte unter dem Vortagesniveau; um 8,96 Punk-ten unter dem Wert eine Woche zuvor.

Negative Unternehmensnachrichten aus dem Hochtechnologiebereich beherrschten auch in dieser Berichtsperiode das Geschehen. Analysten wiesen außerdem darauf hin, daß sich die Reihe negativer Ergebmisprognosen für das zweite Quartal fortgesetzt. Potentielle Anleger übten daher Zurückhaltung. Der Rückgang der persönlichen Einkommen im Mai um 0,5 Prozent wirkte sich ebenfalls negativ auf die Börse aus.

London (fu) - Nach einem kurzen Zwischenhoch zu Beginn dieser Woche hat sich an der Londoner Aktienbörse wieder eine allgemeine Abgabeneigung durchgesetzt. Bereits in der Vorwoche war die bis dahin feste Tendenz einer starken Baisse-Stimmung gewichen. Entsprechend gab der Financial Times-Index für 30 füh

Wohin tendieren die Weltbörsen?

– Unter diesem Motto veröffentlicht die WELT einmal in der Woche

– jeweils in der Freitagsausgabe –
einen Überblick über den Trend an
den internationalen Aktienmärk-

rende Werte in der Woche bis zum letzten Freitag um insgesamt 22,5 Punkte auf 979,1 nach. Am Montag dieser Woche kam es zu einer technischen Erholung auf breiter Front, als sich institutionelle Anleger wieder zu niedrigen Preisen eindeckten. Doch der Trend hielt nicht an. Bis gestern nachmittag gab der Financial Times-Index auf 977,2 Punkte nach.

Paris (J.Sch.) - Nach dem durch schnittlich 4prozentigen Kursrückgang der vergangenen Woche stabilisierte sich der Index für französische Aktien bei Tagesschwankungen von maximal plus minus 0,4 Prozent auf einem um 23 Prozent über Ende 1984 liegenden Niveau. Die staatlichen Unternehmen emittierten stimmrechtslosen Aktien ähnliche Beteiligungsund Investmentzertifikate.

#### Schmalbach künftig ohne Papierbereich

dos, Brannschweig

Der Braunschweiger Verpackungsmittel-Hersteller Schmalbach-Lubeca AG hat nach längeren Verhandlungen mit der Firma Wellpappenfabrik Kunert & Söhne GmbH & Co. KG, Bad Neustadt, Einigung über den Verkauf des Wellpappenwerks Bie-besheim erzielt. Nach Angaben des Unternehmens übernimmt Kunert das Werk zum 1. Juli.

Die Papier- und Wellpappenfabrik in Lübeck sowie das Wellpappenwerk in Berlin wird Schmalbach-Lu-beca an den schwedischen Papier-konzern AB Statens Skogsindustrier verkaufen. Eine Absichtserklärung sei zwischen beiden Unternehmen bereits ausgetauscht worden. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständigen Gremien, so heißt es in der Schmalbach-Mitteilung, soll der Übergang "so bald wie möglich", spä-testens aber zum 1. September vollzogen werden. Zur Höbe der Kaufpreise werden keine Angaben gemacht. Der Unternehmensbereich Papier und Wellpappe war zuletzt mit rund 5 Prozent am Umsatz von 1,54 Mrd. DM beteiligt

#### Crédit Agricole diversifiziert

Die genossenschaftlich organisierte Caisse Nationale du Crédit Agricole, die den Eigenmitteln nach an er-ster und hinsichtlich der Bilanzsum-me an zweiter Stelle der französi-schen Banken steht, will sich stärker diversifizieren. Schon in den letzten Jahren hat sie den drei eigentlichen Großbanken BNP, Crédit Lyonnais und Société Générale zunehmend Konkurrenz gemacht.

Neben dem traditionellen Landwirtschaftsbereich, in dem sie beinahe eine Monopolstellung einnimmt, soll jetzt das Geschäft mit der Lebensmittelindustrie vorangetrieben werden. An sie war 1984 erst 3 Mrd. Franc Kredite ausgeliehen worden. Auch stößt der Crédit Agricole in den städtischen Handwerksbereich vor. Darüber hinaus will das Institut seine Internationalisierung vorantreiben; Bankfilialen sind in Frankfurt, Madrid und San Francisco sowie in Tokio, Sidney und Singapur geplant.

Bei einer Bilanzsumme von 886 (753) Mrd. Franc stiegen die Einlagen des Crédit Agricole 1984 um 12,5 Prozent auf 511 Mrd. Franc und die Ausleihungen um 9,5 Prozent auf 469 Mrd. Franc. Die Differenz von 106 Mrd. Franc wurde am Geldmarkt plaziert. Da dort die Zinssätze stark zurückgegangen waren, verminderte sich der Reingewinn um 34 Prozent auf 1,07 Mrd. Franc.



# SIEMENS



**Warum die Vereins- und Westbank** in Hamburg 100 Kundenberatern eine »Maus« auf den Schreibtisch setzt

Die »Maus« auf dem Schreibtisch bringt Kundenbetreuer im Ausiandsgeschäft in Bestform. Die Maus des neuen Siemens Büro-Systems 5800 ist ein kleines, handliches Steuergerät und für den Benutzer ein wahres Sesam-öffne-Dich. Mit einem Fingertip schafft sie alle gewünschten Informationen, Dokumente und Daten heran und geht flink bei der Informationsaufbereitung zur Hand.

Wo bisher zeitraubende Kontakte mit Kollegen notwendig waren, steht jetzt auf Knopfdruck das ganze Wissen über die Auslandsgeschäfte des Kunden zur Verfügung. Das drückt sich in der Qualität der Beratung und einer schnellen Geschäftsabwicklung

Das Siemens Būro-System 5800 unterstützt elektronisch die Arbeit von Fachleuten - individuelle Arbeitsabläufe, die sich bisher dem Computer entzogen. Es ist spielend leicht zu bedienen - ohne »computern« zu können.

Deshalb setzt die Vereins- und Westbank in Hamburg für ihre Kundenbetreuung im Auslandsgeschäft eines der größten Inhouse-Netze in Europa ein. Zum Nutzen ihrer Kunden.



Bürokommunikation in Höchstform - Siemens 53,00

53,00

570,00

210,50

625,OO

565,00

224,50

810,00

285,00

AAA, ab Lage

New York (c/fb) Kootrakt Nr. 2

ciscinsk New York

(c/lb); Handlerpreis loco RSS -1; .......

Lond. (News), chg) Kreuzz. Hr. 2:

Wolle, Fasem, Kautschuk

**Warenpreise - Termine** Mit Verlusten schlossen am Mittwoch die Gold-, Silber, und Kupfernotierungen an der New Yorker Comex. Überwiegend schwächer ging auch Kaffee aus dem Markt, lediglich die entferntesten Sichten notierten fester. Mit bruchteiligen Veränderungen nach beiden Seiten schloß Kakae. Getreide und Getreideprodukte Katao New York (\$/1) 19, 8, 2039 2015 1985 2726 18, 8. 2032 2010 1970 2612 Websen Chicago (c/bush) 18. 8. 327,50 329,00 334,75 New York (c/lb) Kontrais Nr. 11. Vheat Board oil St. Lawrence 1 CW ... 245,59 225,14 Rogger Winniped (can. \$71)

10 **6**50 132,20 132.00 Haller Winnipeg (can. S/t) 109,40 108,70 109 30 108 40 2023-2024 2073 2116-2120 18. 6. 150,50 145,00 149,00 149,25 144,25 148,00 Mais Chicago (c'hush 1771-1772 1717-1718 1686-1687 19. **5.** 125,30 1 19,00 1 18,40 18. 6. 124.60 118.80 117.90 Zacker London (\$/t), Nr. 6 Aug...... Okt..... 7,80-86,90 12,60-93,60 Genußmittel Skrywyser (Straits-Skry--5/100 kg) schw. Sarawak spaz. weißer Sarawak weißer Munick...... 18. B 19. 6.

Chicago (c/b)
Chicago (c/b)
Ochsen elsh. scherere
River Northern
Kishe elsh. schwere
River Northern 142,25 137,50 134,50 134,00 735,00 142,30 138,70 137,00 136,20 136,50 580,00 571,50 583,53 575,00 585,00 585,00 Öle, Fette, Tierprodukte Hew York (c/lb) Christostes fob Wick 19. 6. 40,00 18. 6. 40,00 Maisti New York (c/b) US-Mitathrecisis an tob Wark .... 123,10 125,60 125,30 130,80 135,80 137,80 142,00 30,25 30,25 123,40 126,00 128,50 23,55 27,58 25,55 25,18 25,70 25,45 130,80 136,00 138,00 142,00 Winnip. (can. \$/t) New York (c/fb) Mississippi-Tal fob Werk..... 32,50 31,00 19. 8. 32,50 18. 6. 32,50 Schmatz Chicago (c/lb) Inco lose Cholse white hog 4% fr. F. 18,50 18,50 15,50 15,50 Leinői Ruderdzra (\$4) Jegi, Herk, ex Tank ang New York (crib) 700,00 Sissai London (S/I) cil epr. Haupthäfen East African 3 long . 706.00

Malaysia (smal. c/kg) Joli 200,00-202,00 204,00-205,00 198,00-199,00 198,00-199,00 198,00-199,00 193,50-199,00 193,50-199,00 193,50-199,00 193,50-194,50 195,50-192,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00-190,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 19 61,90 60,80 80,95 82,00 82,15 82,25 Jule London (£/gf) Erläuterungen – Rohstoffpreise 42.00 42.00 Menger-Angaber: 1 Proyource (Februare) = 31,1035 g, 18, = 0,4536 kg; 1 Fl. - 76 WD - (-); ETC - (-); ETD - (-). 19. 6. 533-535 534-537 534-536 Westdeutsche Metalinotierungen (DM je 100 kg) ladesd. Monat...... drictylg. Monat...... Bleit: Bass London.... ladend. Monat...... drittolg. Monat...... Michel: Basis London. 313,19-313,79 311,50-312,09 321,29-321,48 320,18-320,38 18. 6. 55.20 55.40 55.40 55.40 119 40-119-59 117-26-117-4 118,79-119,99 117,06-117,26 219,85-220,05 238,85-239,54 219,25-219,45 237,57-238,05

**NE-Metalle** 

für Leitzwecke (VAW)

(DM je 100 kg)

267,56

12 Ma

19. 6. 404-410

Platin (£-fainutet) London fr. Markt.....

Paliadisus (£-Felounza) Loodon f. Händlerpr.....

Deutsche Alu-Gußlegierungen (0M je 100 kg) 149, 225 149, 226 149, 231 Edelmetalle 29,25 29,45 Gold (DM je log Feingold) New Yorker Metalibörse 31 920 31 170 32 100 32 110 31 300 33 690 31 490 264,7 Internationale Edelmetaile .51ei (£/t) Kassi.. Bold (US-S/Fein 10.30 15.00 Zarich militags Paris (F71-kg-Sarren) **95 300** 455,00-458,50 455,00-458,50 464,00-464,50 464,00-464,50

77.30

Zinn-Preis Penang

61,00 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,70 61,80 62,35 62,70 63,75 64,10,44 64,50 10,500 Londoner Metalibörse 20, E. 19, 5, 793,50-794,00 794,00-794,50 814,00-814,50 814,50-815,00 302,50-308,00 297,00-299,00 303,50-304,00 298,00-299,00 1118,0-1118,5 1146,5-4117,0 1131,5-1132,0 1130,5-1131,0 - 1115,0-1116,0 -1104.0-1105.0 1099.0-1100.0 1117.0-1120.0 1117.0-1119.6 Zlack (£A) Kasse . . 557,00-557,50: 659,00-561,00 18. f. 210,41 - 200-205 77.00 (\$/T-Emil.)

150 (8)

612,00 640,00 657,00 656,00 684,60 677,30 27,000

#### **Immobilienfonds** neuer Hit oder neue Anlegerfalle?

Cash sagt Ihnen alles über Immofonds-Anbieter und aktuelle Angebote. Dazu die Themen: Versicherungssparen. Immobiliensparen. Was machen Lebensversicherer auf dem kleinen Kapitalmarkt?

Immobilienstandorte Köln/Düsseldorf. Wohin steuert der Markt? Was kosten Eigentumswohnungen? Der Cash-Mietenspiegel.

Außerdem: New's, Trends, neue Beteiligungsprojekte, Anlagen auf dem Prüfstand und der Cash-Stellenmarkt und vieles andere für Berater und Anleger.

Cash.-Verlagsgesellschaft mbH, Weidende 28 d. 2000 Hamburg 65, Telefon 040/601 46 88, Telex: 2 165 297 cash d, Telefax 601 44 61

Holländerin sucht Herrn, der Juli 1984 auch in La Escala in Urlaub war. Ich war mit 2 indern u. Schwager. Er mit Ehepaar u. Kind. ischr. erb. unt. U 2997 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

CHINESISCH Sinologin (M. A.) und Übersetze-rin (Diplom) übersetzt für Sie schnell und zuverlässig. H. Lamprecht Tel. 92 41 / 50 63 70

#### An alle Anlageberater und Vertriebsleute! SIND SIE BEREIT

sich von Juli 1985 bis Dezember 1986 fultime für eine Sache einzusetzen, bei der Sie ca. 500 000,- DM verdienen? Wenn ja, stellen wir Ihnen ein Superprodukt auf dem Kapitalbeteiligungsmarkt (Touristik und Freizeit) zur Verfügung. Sie werden von uns laufend kostenlos geschult. Außerdem bekommen Sie sämtliche Werbemittel und jede Art von Verkaufsunterstützung.

Bitte schreiben Sie unter M2881 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# Erwirtseinsten Stebiszu

Festgeliknikgen 1 Jahr Festgeld 12%p.a. 12%p.a. 2 Jahre

12%p.a. 12%p.a. 12%p.a. Für Anlagen von £1.000 bis £100.000. Zinsen werden jährlich ausge:

Nachfolgend einige der Vorteile einer Festgeldanlage bei Lombard: \* Ihre Gelder erwirtschaften einen guten Zinssatz, der sich während der Anlagezeit nicht mehr ändert.

 ♣ Alle Zinserträge werden ohne Abzug von Steuern ausgezahlt.
 ★ Ihr Konto wird vertraulich gehandhabt. \* Da die Devisenkontrolle in Großbritannien nicht mehr besteht, können Ihre Gelder zum Zeitpunkt der Rückzahlung in

£-Sterling oder in einer anderen Währung in Jegliches Land Wir sind ein Mitglied einer der größten Bankgruppen der Welt. Für die Führung des Kontos entstehen keine Gebühren. Wir quotieren andere Zinssätze für Anlagen von 1-5 Jahren, wobei die Zinsauszahlungen monatlich, vierteljährlich oder halbfährlich stattfinden und für Anlagen mit einer 3- oder 6-monatigen Kündigungsfrist Für weitere Details über unsere Anlagemöglichkeiten und Zinss

wir Sie, uns noch beute den Coupon zuzusenden. Wir unterhalten bei der Deutseben Westminster Bank AG. Zweignlederlassung. 4000 Düsseldorf 1. Königsallet 33. das Konto 81 87518 014, auf das Sie live Einzahlungen vornehmen könne Diese Bedingungen gelten nicht unbedingt für Ansäspige Graßbrittanziens.

Lombard **North Central** 

An: Lombard North Central PLC Abtig. 840 17 Bruton Street London W1A 3DH, England

Aniagekonten Teleton: 409 5434 (BLOCKBUCHSTABEN BITTE)

Ein Mitglied der National Westminster Bankgruppe

deren Kapital £2,300.000,000 überschreitet.

Tilgung:

Tilgung:

Tilgung:

Tilgung:

8. weiterer

New York (0:9)

# E NANZANZEIGEN

### HAMBURGISCHE LANDESBANK

Bekanntmachung

Rotterdum (S/Igt) Philiopinen of ...

über die prospektfreie Zulassung zum Handel und zur amtlichen Notierung an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg von 7½% Plandbriete Ausgabe 123 – 264 122 – Nr. 01 801 – 08 000 zu je DM 1000,– 1. weiteren DM 20 000 600,-Nr. 11 841 - 14 600 zu je DM 5000,- April ganzjährig, erstmals am 1. April 1984, die Verzinsung endet mit dem 30. März 1993 Zinszahlung: am 1. April 1993 zum Nennwert Tilgung: 7%% Kommunal-Schuldverschreibungen DM 10 000 000,-Serie 211 - 263 211 - Mārz ganzjāhrig, erstmals am 1. Mārz 1985. Die Verzinsung endet mit dem 28. Februar 1989

Tilgung: am 1. März 1989 zum Nennwert Kommunal-Schuldverschreibungen DM 5 000 000,-Serie 213 - 263 213 -August ganzjährig, erstmals am 1. August 1985, die Verzinsung endet mit dem 30. Juli

am 1. August 1989 zum Nennwert Tilgung: nmunai-Schuldverschreibungen 8% 4. weiterer Serie 214 - 263 214 -DM 5 000 000,- Oktober ganzjährig, erstmals am 3. Okt.
 1985, die Verzinsung endet mit dem 2. Okt. am 3. Oktober 1994 zum Nennwert Tilgung:

DM 5 000 000,-Serie 216 - 263 216 -Dezember ganzjährig, erstmals am 2. Dez. 1984, die Verzinsung begann am 2. September 1984 (1. Kupon = 90 Zinstage) und endet mit

am 2. Dezember 1991 zum Nennwert Tilgung: 7% % Kommunal Schuldverschreibungen DM 50 000 000,-Serie 217 - 263 217 -Dezember ganzjährig, erstmals am 15. Dezember 1984, die Verzinsung begann am 15.

September 1984 (1. Kupon = 90 Zinstage) und endet mit dem 14. De am 15. Dezember 1988 zum Nennwert Tilgung: 7. weiteren DM 10 000 000,-71/2% Kommunal-Schuldverschreibungen Serie 221 - 263 221 -

 November ganzjährig, erstmals am 2. November 1985, die Verzinsung endet mit dem 1. am 2. November 1992 zum Nennwert Kommunal-Schuldverschreibungen

DM 50 000 000,-Serie 223 - 263 223 - Juni ganzjährig, erstmals am 1. Juni 1985, die Verzinsung begann am 1. November 1984 (1. Kupon = 210 Zinstage) und endet mit dem 30. Mai 1990 am 1. Juni 1990 zum Nennwert Tilgung: 6%% Kommunal-Schuldverschreibungen Serie 224 – 263 224 – DM 60 000 000,-

15. Dezember ganzjährig, erstmals am 15. Dezember 1985, die Verzinsung endet mit dem 14. am 15. Dezember 1989 zum Nennwert 814% Inhaberschuldverschreibungen 10. welteren

Emission 111 - 264 510 - Februar ganzjährig, erstmals am 1. Februar 1985, die Verzinsung endet mit dem 30. Januar 1989 am 1. Februar 1989 zum Nennwert Emission 113 - 264 512 -

11. weiteren DM 20 800 800.-Nr. 02 501 - 05 000 zu je DM 1 000,-Nr. 12 501 - 14 800 zu je DM 5 000,-Nr. 25 001 - 25 600 zu je DM 10 000,- Juni ganzjährig, erstmals am 1. Juni 1985, die Verzinsung endet mit dem 30. Mai 1988 Zinszahlung: Tilgung: am 1. Juni 1988 zum Nennwert 12. weiteren 7½% Inhaberschuldverschreibunger

DM 15 000 000.-Nr. 01 001 - 02 500 zu je DM 1 000,-Nr. 06 801 - 08 100 zu je DM 5 000,-Nr. 21 001 - 21 700 zu je DM 10 000,-Zinszehlung: November ganzjährig, erstmals am 15. November 1985, die Verzinsung endet mit dem 14. November 1989 Tilgung: am 15. November 1989 zum Nennwert

13. DM 25 000 000,-7%% Pfandbriefe Ausgabe 126 - 264 125 -16. Januar ganzjährig, erstmals am 16. Januar 1986, die Verzinsung endet mit dem 15. Januar 1995 Tilgung: am 16. Januar 1995 zum Nennwert 6%% Kommunal-Schuldverschreibungen 14, DM 10 000 000,~ Serie 226 - 263 226 -

 Februar ganzjährig, erstmals am 1. Februar 1986, die Verzinsung endet mit dem 30. Januar Zinszahlung: Tilgung: am 1. Februar 1990 zum Nennwert 15. DM 40 000 000,-61/2 % Kommunal-Schuldverschreibungen Serie 227 ~ 263 227 -15. Februar ganzjährig, erstmals am 15. Februar 1985, die Verzinsung begann am 15. Januar 1985 (1. Kupon = 30 Zinstage) und endet mit

dem 14. Februar 198 Tilgung: am 15. Februar 1989 zum Nennwert 16. DM 60 000 000,-Kommunal-Schuldverschreibungen Serie 228 - 263 228 - März ganzjährig, erstmats am 1. März 1965, die Verzinsung begann am 1. Februar 1985 (1. Kupon = 30 Zinstage) und endet mit dem 28.

am 1. März 1989 zum Nennwert

17. DM 100 000 000,- 7% Kommunai-Schuldverschreib Zinszahlung:

Zinszahlung:

Tilgung:

 März ganzjährig, erstmals am 1. März 1986, die Verzinsung endet mit dem 28. Februar 1990 am 1. März 1990 zum Nennwert Tilgung: 7%% Kommunal-Schuldverschreibung 18. DM 70 000 000,-Serie 230 - 263 230 -Zinszahlung: Mārz ganzjāhrig, erstmals am 1. Mārz 1985, die Verzinsung begann am 1. Februar 1985 (1. Kupon = 30 Zinstage) und endet mit dem 28. Februar 1989

am 1. März 1989 zum Nennwerl Tilgung: 71/4 % Kommunal-Schuldverschreibungen 19. DM 80 000 000,-Serie 231 - 263 231 - April ganzjährig, erstmals am 2. April 1986, die Verzinsung endet mit dem 1. April 1990 am 2. April 1990 zum Nennwert Tilgung:

Kommunal-Schuldverschreibunger Serie 232 – 263 232 – 20. DM 10 000 000,~ 15. April ganzjährig, erstmals am 15. April 1986, Zinszahlung: die Verzinsung endet mit dem 14. April 1995 am 15. April 1995 zum Nennwert Tilgung: 7%% Kommunal-Schuldverschreibungen 21. DM 10 000 000,-Serie 233 - 263 233 -

 April ganzjährig, erstmals am 2. April 1986, die Verzinsung endet mit dem 1. April 1990 am 2. April 1990 zum Nerstwert Zinszahlung: Tilgung: 71/4 % Kommunal-Schuldverschreibungen 22. DM 50 800 000,-Serie 234 - 263 234 - Mal garzjährig, erstmals am 2. Mai 1986, die Verzinsung endet mit dem 1. Mai 1990 Zinszahlung:

Tilgung: am 2. Mai 1990 zum Nennwerl 71/4 % Kommunal-Schuldverschreibungen 23. DM 30 000 000,-Serie 235 - 263 235 - Mal ganzjährig, erstmals am 4. Mai 1986, die Verzinsung endet mit dem 3. Mai 1992 am 4. Mai 1992 zum Nennwert Tilgung:

24, DM 30 000 000,-Serie 236 – 263 236 – 1. Juli ganzjährig, erstmals am 1. Juli 1985, die Verzinsung begann am 15. Mai 1985 (1. Kupon = 48 Zinstage) und endet mit dem 30. Juni 1991

7%% Kommunal-Schuldverschreibungen 25. DM 15 000 000,-Serie 237 - 263 237 -3. Juli ganzjährig, erstmals am 3. Juli 1986, die Verzinsung endet mit dem 2. Juli 1995 Zinszahlung:

Tilgung: am 3. Juli 1995 zum Nennwert Yommunal-Schuldverschreibungen 26. DM 15 000 600,-Serie 238 - 263 238 -17. Dezember ganzjährig, erstmals am 17. Dezember 1985, die Verzinsung begann am 17. Mai 1985 (1. Kupon = 210 Zinstage) und endet Zinszahlung: mit dem 16. Dezember 1990

am 17. Dezember 1990 zum Nennwert Tilgung: 6%% Kommunal-Schuldverschreibungen 27. DM 50 000 000,-Serie 239 - 263 239 -2. Juli ganzjährig, erstmals am 2. Juli 1986. Zinszahlung: die Verzinsung endet mit dem 1. Juli 1990 am 2. Juli 1990 zum Nennwert Tilgung:

28. DM 50 000 000,-Serie 240 - 263 240 -Sarre 240 – 253 240 –
3. Juli ganzjährig, erstmals am 3. Juli 1985, die Verzinsung begann am 1. Juni 1985 (1. Kupon – 32 Zinstage) und endet mit dem 2. Juli 1989 am 3. Juli 1989 zum Nennwert Zinszahlung: Tilgung: 29. DM 30 000 000,-8%% Inhaberschuldverschreibung Emission 104 - 264 503 -

 Erweiterung
 September ganzjährig, erstmals am 1. September 1984, die Verzinsung endet mit dem 30. August 1994 am 1. September 1994 zum Nennwert Zinszahlung: Tilgung: 8% % Inhaberschuldverschreibungen Emission 118 – 264 517 – 30. DM 50 000 000,-

Zinszahlung: Dezember ganzjährig, erstmals am 1. Dezember 1985, die Verzinsung endet mit dem Tilgung: am 1. Dezember 1995 zum Nehnwert 7%% Inhaberschuldverschreibungen Emission 123 – 264 522 – 31. DM 30 000 000,-

 November ganzjährig, erstmals am 2. November 1985, die Verzinsung endet mit dem 1. Zinszahlung: November 1994 am 2. November 1994 zum Nennwert Tilgung: 61/4 Inhaberschuldverschreibungen Emission 124 – 264 523 – Nr. 00 001 – 01 000 zu je DM 1 000,– Nr. 05 001 – 06 000 zu je DM 5 000,– Nr. 20 001 – 20 400 zu je DM 10 000,– 32. DM 10 000 000,-

15. März ganzjährig, erstmals am 15. März 1986, die Verzinsung endet mit dem 14. März Zinszahlung: Tligung: am 15. März 1990 zum Nennwert 64% Inhaberschuldverschreibungen 33. DM 50 000 000,-

Emission 125 - 264 524 - Februar ganzjāhrig, erstmals am 1. Februar 1986, die Verzinsung endet mit dem 30. Januar Tilgung: am 1. Februar 1990 zum Nennwert 34. DM 50 000 000,-7%% Inhaberschuldverschreibungen Emission 126 – 264 525 – Zinszahlung: Februar ganzjährig, erstmals am 1. Februar

1986, die Verzinsung endet mit dem 30. Januar am 1. Februar 1995 zum Nennwert

35, DM 30 000 000,~ Emission 127 - 264 526 -1. Februar ganzjährig, erstmals am 1. Februar 1996, die Verzinsung endet mit dem 30. Januar Zinszahlung: em 1. Februar 1990 zum Nennwert Tilgung: 36. DM 20 000 000,-Emission 128 - 264 527 -April ganzjährig, erstmals am 3. April 1985, die Verzinsung begann am 3. Januar 1985 (1. Kupon = 90 Zinstage) und endet mit dem 2.

am 3. April 1995 zum Nennwert Tilgung: inhaberschuldverschreibungen. 37. DM 40 000 000,-Emission 129 - 264 528 -1. März ganzjährig, erstmals am 1. März 1986. Zinszahluno: die Verzinsung endet mit dem 28. Februar 1995 am 1. März 1995 zum Nennwert

Tilgung: 7½% Inhaberschuldverschreibungen 38. DM 10 000 000,-Emission 131 – 264 530 – 2. Mai ganzjährig, erstmals am 2. Mai 1986, die Verzinsung endet mit dem 1. Mai 1990am 2. Mai 1990 zum Nennwert Tilgung:

> Hamburgischen Landesbank - Girozentrale -, Hamburg

Die Ausgabe der Emissionen wurde von dem Herrn Bundesmini der Finanzen im Einvernehmen mit der Behörde für Wirtschaft. Verkehr und Landwirtschaft der Freien und Hansestadt Hamburg veils unter dem Geschäftszeichen VII A 2 W 2567 genehmigt. Gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 des Börsengesetzes hat die Zulassungsstelle der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg mit Bescheld vom 7. Juni 1985 genehmigt, daß es für die Einführung der vorgenannten Ernissionen zum Handel und zur amtlichen Notierung an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg der Einrekthung eines Prospektes nicht bedarf. Die Zulassung der Wertpapiere zum Börsenhandel gilt

<u> Amestattung</u>

Die Pfandbriefe Ausgabe 123 sowie unsere Inhaberschuktverschreibungen Emission 113, 117 und 124 sind in Einzelurkunden lieferbar. Die Einzelurkunden tragen das Trockensiegel der Hamburgischen Landesbank - Girozentrale -, die faksimilierten Unterschriften zweier Mitglieder des Direktoriums sowie auf den Mänteln die Kontrollunterschrift eines dazu ermächtigten Mitarbeiters der Hamburgischen Landesbank - Girozentrale -.

Die übrigen diese Bekanntmachung betreffenden Emissionen sind in Sammelurkunden verbrieft, die bei der Norddeutschen Kassenverein AG, Hamburg, hinterlegt sind. An diesen Sammelurkunden können im Rahmen des Effektengiroverkehre bei den Kommunal-Schuldverschreibungen in durch DM 100- und bei den Pfandbriefen und Inhaberschuldverschreibungen in durch DM 1000,- teilbaren Beträgen übertragen werden. Einzelunkunden werden nicht ausgefertigt, so daß Auslieferungsansprüche während der gesamten Laufzeit nicht geltend

Zinszahlung, Tilgung und Kündbarkeit

Die Zinsen für die Pfandbriefe, Kommunal-Schuldverschreibungen und Inhaberschuldverschreibungen werden nachträglich zu dan genannten Zinsterminen gezahlt. Sie unterliegen der tanifmäßigen

Die Pfandbriefe, Kommunal-Schuldverschreibungen und Inhaberschuldverschreibungen werden zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen In einer Summe zum Nennwert zurückgezahlt. Sie sind unkündbar,

Die Einlösung der Zinsscheine und der zur Rückzahlung fälligen Pfandbriefe Ausgabe 123 und der Inhaberschuldverschreibungen Emission 113, 117 und 124 sowie alle sonstigen die Emissionen betreffenden Maßnahmen erfolgen kostenfrei bei der Hamburgischen Landesbank - Girozentrale -, Hamburg. Als Zahlstellen fungieren al Girozentralen/Landesbanken und Sparkassen. Der Anspruch auf Rückzahlung des Kapitals erlischt, wenn die jeweiligen Wertpapiere nicht binnen 10 Jahren nach dem Eintritt der Fälligkeit zur Einlösung vorgelegt werden.

Die fälligen Zinsen und Kapitalbeträge der in den Sammelurkunden verbrieften Pfandbriefe, Kommunal-Schuldverschreibungen und Inhaberschuktverschreibungen werden über die Wertpapiersammelbankan bzw. die depotführenden Kreditinstitute gutgeschrieben.

Die Pfandbriefe und Kommunal-Schuldverschreibungen sind nach Maßgabe des Gesetzes über die Pfandbriefe und verwandten Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten durch Dekkungswerte gesichert. Ober die Deckungswerte hinaus haftet die Hamburgische Landesbank

- Girozentrale - mit Ihrem Vermögen. Für die Verbindlichkeiten der Hamburglechen Lendesbank - Girozen trale - haftet die Freie und Hansestadt Hamburg unbeschränkt.

Die Ptandbriefe, Kommunal-Schuldverschreibungen und Inhaber-schuldverschreibungen sind gem. § 1807 BGB mündelsicher.

Die Pfandbriefe und Kommunal-Schuldverschreibungen sind nach-Börseneinführung bei den Landeszentralbanken lombardfählig.

Alle die Plandbriefe, Kommunal-Schuldverschreibungen und Inhaberschuktverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen werden im Bundesanzeiger sowie in einem Pflichtbiatt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg veröffentlicht.

HAMBURGISCHE LANDESBANK \_



14E 2. 12.30 mg 

Newe: I

X : 3 : N

Entran : Tel.

meser, ab

<del>1</del>

11 12 22

4.8.02 = 4 . Ren arto mer -Taeren 🦣 \_ بحو ۱۵۰۰ع 2. cesse ( s Sucher With i Singer Sing . targen som

imecen 8 Erment at

#### **FINANZANZEIGEN**

EUROFIMA

gestall pouse

an.

(\* 7455 1755 - 1877

Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Elsenbahnma Société européenne pour le finance-ment de matériel terroviaire, Bâle Società suropes per il finanzi materiale ferroviario, Basilea

- WKN 460101/12 -

Auslosuna

Die Auslosung der zum 1. Oktober 1985 fälligen Tilgungsrate fand am 13. Juni 1985 in Anwesenheit sines Notars statt. - WKN 480110-

37351-41500 zu je DM 1000,im Gesambetrag von DM 4150000,- gezogen. Die ausgelosten Tellschuldvarschreibungen werden vom 1. Oktober 1985 an zum Nernbetrag gegen Ehreichung der Mäntel und Zinsscheine per 1. Oktober 1988 uff, bei den nachstehend genannten Banken und deren infändischen Niederlassungen eingelöst:

nandischen Niederlassungen eingelöst:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft

ADCA-BANK Aktiengesellschaft Aligemeine Deutsche

Credit-Anstalt:

Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft

Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft

Bayerlsche Hypothekan- und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft

Bayerlsche Landesbank Girozentrate

Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft

Joh. Berenberg, Gossler & Co. bayerische Vereinstamk Aktiengeseisch Joh. Berenberg, Gossier & Co. Berliner Commerzbank Aktiengesellsche Berliner Handels- und Frankfurter Bank Bankhaus Gebrüder Bethmann

Commerzbank Aktiengeselischaft Delbrück & Co. Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft
Deutsche Girozenfrale – Deutsche Kommunalbank
Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank Aktiengesellschaft
Dressiner Bank Aktiengesellschaft
Georg Hauck & Sohn Banklers Kommanditgesellschaft Bankhaus Hermann Lampe Kommanditge B. Metzler seel. Sohn & Co.

Sai. Oppenheim fr. & Cle. Schwäbische Bank Aktiengesellscheft Frinkaus & Burkhardt Vereins- und Westbank Aktiengeselischat M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. Westdeutsche Landesbank Girozentrale Westdanbank Aktiengeselischaft Württembergische Kommunale Landesbank – Girozentrale

Die Verzinsung der ausgelosten Teilschuldverschreibungen endet mit Ablauf des 30. September 1985. Der Gegenwert etwa fehlender Zinsscheine wird vom Rückzahlungsbetrag gekürzt. Die am 1. Oktober 1985 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der üb-

Von den bisher ausgelosten Teilschuldverschreibungen der Serien 1, 2, 3, 5, 7 und 11 sind noch nicht alle Stücke zur Einlösung vorgelegt wor-

**EUROFIMA** Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahemeteri

# Jahresbericht der VAW-Gruppe 82

| Konzembilanz                  |       |             | Konzern-Gewinn- und Verlustrech   | nung        |              |
|-------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| Aktiva                        | M     | illionen DM |                                   | _           | Millionen DN |
|                               | 1984  | 1983        |                                   | 1984        | 1983         |
| Sachaniagen                   | 1.513 | 1.623       | Außenumsatz                       | 4.634       | 3.889        |
| Finanzanlagen                 | 134   | 121         | Bestandserhöhung                  | 78          | 218          |
| Vorräte                       | 1.141 | 983         | Andere aktivierte Eigenleistungen | 30          | 2.           |
| Forderungen                   | 711   | 740         | Gesamtleistung                    | 4.742       | 4.128        |
| Flüssige Mittel               | 113   | 55          | Materialeinsatz                   | 2.805       | 2.546        |
|                               | 3.612 | 3.522       | Rohertrag                         | 1.937       | 1.582        |
|                               |       |             | Sonstige Erträge                  | 162         | 123          |
|                               |       |             |                                   | 2.099       | 1.705        |
|                               |       |             | Personalaufwendungen              | 920         | 844          |
| Passiva                       |       |             | Abschreibungen                    | 355         | 288          |
| Eigenkapital                  | 889   | 825         | Zinsaufwendungen                  | 120         | 116          |
| Eigenkapitalähnliche Darlehen | 250   | 250         | Steuern                           | 134         | 88           |
| Pensionsrückstellungen und    |       |             | Sonstige Aufwendungen             | 506         | 338          |
| Unterstützungseinrichtungen   | 256   | 204         |                                   | 2.035       | 1.674        |
| Langfristige Darlehen         | 1.173 | 1.279       | Let a selle 0                     |             | -            |
| Mittel- und kurzfristige      |       |             | Jahresüberschuß                   | 64          | 3            |
| Verbindlichkeiten             | 988   | 944         | Gewinnvortrag, Veränderung        |             |              |
| Konzernergebnis               | 56    | 20          | Ausgleichsposten u.a.             | <i>J.</i> 8 | ./. 1        |
|                               | 3.612 | 3.522       | Konzernergebnis                   | 56          | 20           |

Der vollständige Jahresabschluß und der auf freiwilliger Grundlage erstellte Konzernabschluß zum 31. Dezember 1984 tragen den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers, der Treuarbeit Aktiengesellschaft.

VAW-Vereinigte Aluminium-Werke Aktiengesellschaft Berlin-Bonn



#### **Neue/zweite Existenz**

Kriegen Sie das Gewicht Ihrer Stadt in den Griff! Unser Slogan: Für immer schlank! Start: sofort, mit konkurrenzloser Methode. Ver-dienst monatt.: DM 10 000,- und mehr. Gebietsschutz u. Betreung sichert. Erforderlich Telef und geringes Eigenkapital

Kopa-KG, Dr. M. Schlüter Krähenweg 5, 2000 Hamburg 61 Tel. 0 40 / 5 55 18 00

Wir suchen Kontakt zu **Vertriebsleitern** 

für Selbständige, die gern segeln
oder segeln lernen wollen, nimmt
noch Mitglieder auf.
Bewerbungen an YACHTCLUB
DER UNTERNEHMER (YCU) unter U 3041 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

ACHTUNG, NEU!!! Bezugsquellenkatalog ausländi-scher Anbieter (ca. 17 000 Anschrif-ten). Der Weg zu konkurrenzfähigen Angeboten – Unentbehrlich für alle Interessenten am Direktbezug! GRATISINFO: BQK 7 Verlag R. CHROBOK, Postfach 14.21 D-8170 BAD TÖLZ, Tel. 0.60 41 17.03 46

#### Existenz

bereits ca. DM 6000,- Eigenkapi-tal - Mietsonderzahlung - für ein - Leasingsystem - versetzen Sie in die Lage, Ihren Wunsch nach Selbständigkeit zu verwirkli-chen. Ein fahrbarer Imbiliver-kaufsstand - Spezialität - be-triebsfertig u. kompl. eingerich-tet gibt Ihnen die Gewähr für einen erfolgreichen Geschäftseinen erfolgreichen Geschäfts-ablauf.

Schreiben Sie uns bitte mit An-gabe Ihrer Tel-Nr. Wir vereinbaren umgehend einen Gesprächs-termin.

Zuschriften unter M 2947 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.



#### **EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK** mit vorläufigem Sitz in Luxemburg

7%% Deutsche Mark-Teilschuldverschreibungen von 1971 - WKN 460 121/30 -

#### Ausiosung

Die Auslosung der zum 1. Oktober 1985 fälligen Tilgungsrate fand am 13. Juni 1985 in Anwesenheit eines Notars statt, Es wurde die

Serie 8 -WKN 460 128 -

mit den Stücknummern

7001 - 8000 zu je nom. DM 500,-41 501 - 46 000 zu je nom. DM 1.000,-62 001 - 63 000 zu je nom. DM 5.000,-

im Gesamtbetrag von DM 10.000.000,- gezogen. Die ausgelosten Tellschuldverschreibungen werden vom 1. Oktober 1985 an zum Nennwert gegen Einreichung der Mäntel und Zinsscheine per 1. Oktober 1986 bei den inländischen Niederlasssungen der nachstehend genannten Banken eingelöst:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengesellschaft Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft ADCA-Bank Aktiengesellschaft Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt

Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft Bank für Gemeinwinschaft Aktiengesellschaft Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Berliner Handels- und Frankfurter Bank CSFB-Effectenbank AG Frankfurt Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank Bankhaus Hermann Lampe

Kommanditgesellschaft Sal. Oppenheim jr. & Cle. Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft

Stücke zur Einlösung vorgelegt worden.

Dresdner Bank Aktiengeselfschaft Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft Westdeutsche Landesbank Girozentrale Bankhaus H. Aufhauser Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank

Aktiengesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. Berliner Bank Aktiengesellschaft Delbrück & Co. Deutsche Girozentrale - Deutsche Kommunalbank -Georg Hauck & Sohn Bankiers Kommanditgesellschaft auf Aktien

Kommanditgesellschaft B. Metzler seel. Sohn & Co. Reuschel & Co. Simonbank Aktiengeselischaft M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. Westfalenbank Aktiengesellschaft

Die Verzinsung der gelosten Tellschuldverschreibungen endet am 30. September 1985. Der Gegenwert etwa fehlender Zinsscheine wird vom Rückzahlungsbetrag abgezogen. Die am 1. Oktober 1985 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der üblichen Weise eingelöst.

Von den bisher ausgelosten Teilschuldverschreibungen der Serien 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 und 10 sind noch nicht alle

EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK

Wir sind ein führendes Unternehmen auf dem Sektor Fertigtreppen und liefern in der BRD, Westeuropa und Übersee. Unseren Kunden – Planern, Händlern, Verarbeitern und Endverbrauchern – bieten wir ein technisch ausgefeiltes Programm zum vernünftigen Preis.

Zur besseren Betreuung unserer Kunden und Interessenten

#### Handelsvertreter

Sollten Sie bei unserer Zielgruppe mit entsprechenden Verbindungen schon tätig sein, so könnte die Basis für eine erfolgversprechende Zusammenarbeit schon vorliegen.

Schreiben Sie oder rufen Sie einfach unseren Absatzleiter, Herm



UNIV System-Bautell GmbH & Co. KG

Postfach 14 03 27 4330 Mülheim-Ruhr Tel. 02 08 / 5 40 63

#### KALI UND SALZ AKTIENGESELLSCHAFT KASSEL

#### Dividendenbekanntmachung

In der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellscheft em 20. Juni 1985 ist für das Geschäftsjahr 1984 die Ausschüttung einer Dividende von 8, - DM je Aktie im Nennbetrag von 50, - DM beschlossen worden. Die Auszahlung erloigt ab 21. Juni 1985 nach Abzug von 25% Kapitaler-tragsteuer auf den Gewinnantellschein Nr. 12 unserer Aktien.

Mit der Dividende ist ein Steuerguthaben von 9/16 der Dividende ( = 4,50 DMI verbunden, das auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer der intändischen Aktionäre anrechenbar ist.

Der Abzug von Kapitalertragsteuer entfällt bei solchen inländischen Aktionären, die Ihrer Depotbank eine "Nichtveranlagungs-Bescheinigung" des für sie zuständigen Finanzamtes eingereicht haben. In diesem Fall ward auch das Steuerguthaben durch die auszahlende Bank vergütet. Die Dwidende wird bei der Gesellschaftskasse in Kassel und bei den in der vollständigen Dividendenbekanntmachung, veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 111 vom 21. Juni 1985, genannten Kreditinstituten und ihren

Frankfurt em Main, den 21. Juni 1985

Die Vorwahl-Nummer gehört zu jeder Telefon-Nummern-Angabe. Sie erleichtern damit Ihren Gesprächspartnern die Arbeit.



#### RÜTGERSWERKE AG Frankfurt am Main



#### Grundstoffchemie Kunststoffe Bau

#### Zusammengefaßter Konzernabschluß Konzembilanz zum 31. Dezember 1984 (1983)

| ARTIVA                                                          |                            |                   |                            |                                                                                         |                   | PASSIVA                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| , MOT                                                           | 1984<br>1 TDM              | · TDM             | 1983<br>TDM                |                                                                                         | 1984<br>TDM       | 1983<br>TDM                 |
| Anlagevermögen Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte         | 378 285                    |                   | 358 843                    | Grundkapital der Rütgerswerke AG Konzernrücklagen Ausgleichsposten für Fremdanteile und | 239 112           | 99 600<br>232 546           |
| Finanzanlagen Umlaufvermögen Vorräte einschließlich in Ausfüh-  | 57 917                     |                   | 54 696                     | Sonderpostan Pauschalwertberichtigung zu Forderungen Pensionsrücksteäungen              | 11 591<br>435 788 | 96 972<br>11 071<br>398 796 |
| rung befindliche Aufträge                                       | 418 363                    | 464 059<br>78 217 | 385 842                    | Sonstige Rückstellungen                                                                 | 87 899            | 145 817<br>76 796           |
| Vermögensgegenstände Flüssige Mittel Rechnungsabgrenzungsposten | 562 196<br>83 903<br>1 325 |                   | 482 735<br>74 103<br>1 071 | Andere Verbindlichkeiten                                                                | 607               | 290 105<br>647<br>14 940    |
| <del></del>                                                     | 1 501 989                  |                   | 1 357 290                  | ( <u> </u>                                                                              | 1 501 989         | 1 357 290                   |

#### Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für 1984 (1983)

| _                                                                                                                                                                                                         | TDM    | 1984<br>TDM                 | TDM                                      | TDM    | 1983<br>TDM                 | TDM                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Außenumsetzerlöse<br>Bestandsveränderung der Erzeugnisse und in Ausführung befindlicher                                                                                                                   |        | 3 255 001                   |                                          |        | 2 673 009                   |                                                  |
| Aufträge Andere skrivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                |        | <u> 14 787</u>              | 3 240 214<br>14 861                      |        | + 6 887                     | 2 679 <b>69</b> 6<br>13 919                      |
| Gesamtleistung Einsatzstoffe, Waren                                                                                                                                                                       |        |                             | 3 255 075<br>-2 068 208                  |        |                             | 2 693 815<br>- 1 683 014                         |
| Rohertrag<br>Erträga aus Bateiligungen und Gewinnabführungsverträgen                                                                                                                                      |        | 20 686                      | 1 166 867                                |        | 20 186                      | 1 010 801                                        |
| Übrige Erträge                                                                                                                                                                                            |        | 64 656                      | 85 342<br>1 252 209                      | ı      | 84 669                      | 104 855<br>1 115 656                             |
| Personalatifwendungen<br>Abschreibungen<br>Zinsaufwand<br>Steuern vom Einkommen, Entrag und Vermögen                                                                                                      | 55 312 | 681 678<br>127 785<br>9 839 | 1 202 200                                | 23.363 | 643 602<br>109 194<br>7 481 | 1110000                                          |
| Sonstige Steuem                                                                                                                                                                                           |        | 56 851                      |                                          | 1 535  | 24 898                      |                                                  |
| Übrige Aufwendungen Jahresüberschuß Zwischengewinn-Eilminierung des Vorjahres Vorjahresgewinn bzwverlust konsolidierter Gesellschaften Einstellung in Konzemrücklagen und Ausgleichsposten für Antelle in |        | 339 127                     | -1 215 280<br>36 929<br>- 1 915<br>1 915 |        | 308 147                     | <u>- 1 093 322</u><br>22 334<br>- 2 642<br>2 642 |
| Fremdesitz  Konzemfremden Gesellschaftern zustehender Gewinn  Konzemgewinn                                                                                                                                |        |                             | - 19 532<br>- 465<br>16 932              |        |                             | - 7 142<br>- 252<br>14 940                       |

Der vollständige Jahresabschluß der Rütgerswerke AG und der vollständige Konzemabschluß, die demnächst im Bundesanzeiger veröffentlicht werden tragen die uneingeschränkten Bestätigungsvermerke der Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin und Frankfurt am Main.

Die ordentliche Hauptversemmlung am 20. Juni 1995 hat beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjehres 1984 von 16 932 000 DM zur Ausschüttung einer Dividende von 8,50 DM je 50 DM Aktiennennbetrag an die für das Jahr 1984 gewinnanteilberechtigten Aktionäre zu verwenden.

Ausgezahlt wird die Dividende vom 1. Juli 1985 an gegen Einrelchung des Gewinnantalischeins Nr. 39 unserer Aktien unter Abzug von 25% Kapitalertrag-

Mit der Dividende ist für die unbeschränkt steuerpflichtigen Aktionäre ein Steuerguthaben von 4,78 DM je 50-DM-Aktie verbunden, das neben der Kapital-ertragsteuer gegen Vorlage der vom depotiführenden Kreditinstitut auszustellenden Bescheinigung auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer an-gerachnet bzw. vergütet wird.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und zuzüglich des Steuerguthabens, wenn eine inländische natürliche Person ihrer Depotbank eine "Nicht-Verenlagungsbescheinigung" des Wohnsitzfinanzamtes vorlegt.

in der Dividendenbekanntmachung im Bundesanzeiger Nr. 111 vom 21. Juni 1985 aind die in Betracht kommenden Zahlstellen benannt.

AUFSICHTSRAT: Dr.-Ing. Dr. rer. pol. Dr.-Ing. E. h. Kertheinz Bund, Essen, Vorsitzender; Alfons Graeber, Essen, stellv. Vorsitzender; Herbert Knieling, Castrop-Rauxel, stellv. Vorsitzender; Dr. jur. Helmut Wolf, Düsseldorf, stellv. Vorsitzender; Dr. rer. pol. h. c. Amo Paul Bäumer, Stuttgart; Dr. rer. pol. Horst Burgard, Frankfurt am Main; Dr.-Ing. E. h. Friedrich Carl Erasmus, Essen (bis 27. Juni 1984 und erneut set 21. Dezember 1984); Dr.-Ing. Jürgen Fortmann, Essen; Hubert Grünewald, Essen (verstorben am 8. November 1984); Dr. rer. pol. Heinz Hom, Essen (sett 27. Juni 1984); Fred König, Iseriohn; Retf Laskowski, Bottrop; Dr. oec. publ. Wolfgang Leeb, Frankfurt am Main; Heimut Löbbermann, Dulsburg; Horst Münzner, Wolfsburg; Menfred Reimann MdB, Ludwigshafen; Franz Weber, Dortmund.

VORSTAND; Prof. Dr. rer. nat. Dr.-ing. E. h. Heinz-Gerhard Franck, Vorsitzender; Dr. jur. Albrecht Magen; Dr. rer. nat. Rudolf Oberkobusch;

F 19

#### Berufshandel sorgte für Kursdellen Nach anfänglich festen Kursen bremsten Gewinnmitnahmen DW. – Trotz einer diesmal schwächeren Wallstreet konnte auch am Donnerstag eine Reihe von Papieren, vor allem die von Ausländern bevorzugten Werte des Automobil- und Elektromarktes, zu Beginn wieder kräftig zulegen. Verkäufe von Inländern und besonders von Die Gewinnmitnahmen wurden 508 DM (phis 16 DM) stellten. an Reichelt gisen um 2,50 DM zu Fortlaufende Notierungen und Umsätze 20040 11597 145-5-39-4 12397 145-5-3-3-4 12397 124-5-5-3-3-4 124-5-5-3-3-3 124-5-5-3-3-3 124-5-5-3-3-3 124-5-5-3-3-3 124-5-5-3-3-3 124-5-5-3-3-3 124-5-5-3-3-3 124-5-5-3-3-3 124-5-5-3-3-3 124-5-3-3-3 124-5-3-3-3 124-5-3-3-3 124-5-3-3-3 124-5-3-3-3 124-5-3-3-3 124-5-3-3-3 124-5-3-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124-5-3 124 19.4. 16345 47410 5945 496 18750 18912 5987 16068 5858 Verkäufe von lakindern und besonders von eine eher uneinkeitliche Tendenz durch. Die Gewinnmithahmen wurden 508 DM (plus 16 DM) stellten in Anbetracht des hohen Kursuiveaus als natürliche Beaktion empfunden, die zur Beibehaltung om pundinden, die zur Beibehaltung deines gesunden Marktes absolut notwendig ist. Strahlendster Stern am Börsenhimmel waren – wie schon am Vortag – Allianz-Versicherungen. Die hervorragende Situation des Unternehmens führte nach Plusankündigung zu einer deutlichen des Unternehmens führte nach Plusankündigung zu einer deutlichen Kurssteigerung um rund 70 DM. Ebenfalls nach Plusankindigung konnten Herw um etwa 5 DM zulegen. Hier spielten die auf der gestrigen Bilanzpressekomferenz deutlich gewordene, gegenwärtig sehr gute finanzielle Lage ebenso eine Rolle wie die Ankündigung die Dividenden in Zukunft auf 12 Prozent zu erhöhen. Hervotragend im Markt lagen auch Schering, die den Dividendensbachlag voll aufholten und sich auf etwa Inland Herhitzen Sten am Börsenschimenbauer-Markt. Automobile unwerändert freundlich, wobei hier, wie am Elektromarkt, die Glattstellungen nach den starisen of Glattstellungen nach den starisen stärksten zum Tragen kamen. Frankfurt: Allianz Vers. verbesarten sich um 2 DM und Heilit um 5 DM. Audi AG gaben um 14 DM. AKS um 9 DM. Daimler waren um 6,30 DM höher ab. Riedel de Haen zogen um 22 DM sn. Diesseklorit: Conc. Chemie, Kochs Adler und Schubert Salianz vers. Schoen um 5,30 DM leichter notierten Heinigk 3 DM. Beichter HEW zogen um 5 DM. Inland Herhitzen 3 DM. BMA. M. B. Cepti, 45 BMA. Bei Cepti, 46 BMA. Bei C aheitliche Tendenz durch. an. Reichelt gigen um 2,50 DM zu-159-40-60-59 336 225-5-5-2-5-5 111-1,6-10,5 145 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15251 15 7498 7864 380 1715 720 1755 420 835 200 1620: 2418 720 1512 888 3666 18455 (355-47-40-45 ± ± ± 1202 280-1-2 1805-4 184-80-78-76 42225 175-4-2 18534 497-512-472-508 115-4,3-3,2 17068 215-4,3-3,2 1707-286 45,5-8-4,5-4,5 290 170 288 394 19.4. 376 1381 12 754 264 546 1118 6568 445 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 19.6. 188.5 638G 6 206G 162 154 420G 261 86 736G 262 119 402G 76,2 2010G 138 1895 Inland Anch M Sett 9+2,50 1445 Anch M Vent. 7 5600 Anch West. 9 1500bG Laco 4 4551 Laco 9 4 4551 La 20.4. 235 240 475 182 275G 283 049G. 260 204 346 378bG 168T HinRied, d. H. \*14 H Rim. Sth.A \*\*0 H cigl. Lit. B \*\*0 F Rosenthal 7 17.6. 240 247 475 180.5 275.6G 285 0499. 262 450 206.6G 3786.G 20.4 26.58 27.556 20.25 300 1300 4 505 G 597 Lb 505 G 505 Inland 19.4 53.7G 103 400G 435G 85.2 145.2 255.5 1300G 125 385G 385G 380G d En. Oberfr. 4,5 d En. Oberfr. 4,5 d En. Oesth. 541 d Ellecht 1 of Statement 7 i Ellecht 10 i Engeliterat 7 i Enles 4,57 d Erhes 12,5 d Erhes 13,5 d Erhes 15 d Erhe 4058 - 9086 4050 221G 34990 221G 34990 221G 3490 221G 3490 221G 3490 221G 40804 9750 6148 94,8 94,8 323,5 1395 1395 1396 14908 1342 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 152 133 380 285,5 290,8 249 266 191,5 187,5 187,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 19 134 390 291 232 250,5 269 151 169,5 165,5 165,6 170,5 5660 170,5 5660 170,5 185,6 171,5 185,6 171,5 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 185,6 18 244 G 452 A 453 A 24556 4256 838 175 4506 160 152 25107 33507 9457 46056 54456 554456 215,5G 714 20566 619-3056 150 8006 5706 11206 67006 2606 9906 40518 6508 41556 275 -40%G 308G 158 800G 370 207 115,2 115,2 115,2 67003 260G 3590G 3590G 410b0 410b0 270b0 124,5 148 385 248 1730G 208G 215T 3 494 176 605 129 60,9 Freiverkehr 310 520 5708 203 203 203 203 203 5058 162xD 74007 165bG 2657 215 221 190,5 2907 190,5 2917 190,5 2917 190,5 2917 241G 335 2758 134,5 445G 500G 2700 G 399G 141,5 470 254 339S 135 104G 3800G 390T -G 325G 200G 1300 **Unnotierte Werte** 384,5 1250G 1230G 300G 242 1331 450 514,5 4378 125066 200 196 1370 1408 182 238,5 1285 142 280,5 238,5 384.5 1250G 1250 300G 247 134T 331 4505.5 504.5 198,5 198,5 720G 5000S 143 308G 1075d 112,4 81,5 117 288 330bG 125bG 230 210 298G 1980TG 155TG 155TG 720G 3000G 143 308G 1050T 113,3 82,5 118 290 3333G 125G 230 244 299G 19710G \$350b8 #05 140G \$758r 270G \$25G 900 1220 400G 754 400T 155,5 192bG 5108 520,5 570G 87 772G 430 2581 157 184,5 177,7 352 300 265 265G Magd. Fever 7,1 Malhat 3 Malhardt \*15 MAB 6,5 dgl. Vz. 6,5 565G 200G 490 391G 580G 565G 200G 490T 392 380G -133G 7108 133bG 7108 **28**1 410 97,15 105,36 100,6 100,6 100,5 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 8% dgl. 80 11 19% dgl. 81 19% dgl. 82 19% dgl. 83 10 ggl. 84 17% dgl. 85 18 dgl. 83 17% dgl. 84 17% dgl. 83 18 dgl. 82 17% dgl. 83 18 dgl. 83 19% dgl. 84 19% dgl. 85 19% 102.5 99.5 100.750 100.751 107.6 100.751 107.5 110.5 110.5 110.5 110.5 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 1 DM-Anleihen 7% Kjobsenh. Tel. 72 7% dgl. 73 6% dgl. 73 6% dgl. 83 6% dgl. 83 6% dgl. 83 6% dgl. 83 6% dgl. 84 6% bloots 85 8 longt. Cred. 85 9 Loenb int-Fin.83 8 dgl. 84 6% Moloysia 77 8% dgl. 84 6% Moloysia 77 8% dgl. 84 6% Megol 84 6% Megol 87 74 dgl. 87 78 dgl. 88 6% Megol 88 78 dgl. 84 6% Megol 87 71 dgl. 87 78 Mischelle Fin. 83 8% dgl. 77 74 dgl. 77 74 dgl. 77 74 dgl. 73 74 dgl. 78 6 dgl. 78 1916. 1916. 1916. 1916. 1916. 1916. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 1925. 8 Norther 6 cgl 77 6 cgl 77 6 North 177 6 North 187 8 North 187 9 cgl 82 9 cgl 82 9 cgl 83 9 cgl 83 9 cgl 83 7 cgl 83 6 Oster Do 8% dgl. 82 7% dgl. 85 8 Soc. Luc. 84/91 7% dgl. 85 8 Soc. Luc. 84/91 7% dgl. 85 6% Shall Im. 72 6% dgl. 85 6% Shall Im. 72 6% dgl. 85 7% SKP Holdings 82 7% SKP Holdings 82 7% SKP A. Rolhe. 73 7% dgl. 83 8% dgl. 83 7% dgl. 84 8 Sponry Corp 85 6% Stantel, Chan. 78 6 Statoli 78 6% dgl. 84 8 Sponry Corp 85 6% Stantel, Chan. 78 6 Statoli 78 6% dgl. 84 8 Sponry Corp 85 6% Stantel, Chan. 78 6 Statoli 78 10(1) (65) 10(2) 10(2) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 10(3) 1 7% digit 83 7 Conned Imp. 9k.83 7 Conned Imp. 9k.83 7 CSP 77 6 Chase Mignh. 78 9 Chile 90 8 Citycotp. 84 7% Comeico 71 19% CTNE 82 8% Gome. WD 76 6% Countrailes 72 8 Credit Despoi 83 7% digit 85 8% Credit Fonc. 83 7% digit 84 6 Credit Notion. 77 8% digit 84 8 Citedit Notion. 77 8% digit 84 80 Citedit Notion. 77 8% digit 84 9% Den Domster 76 8% ED.F. 82 8% digit 83 7 Estrobros 77 6% digit 79 7 digit 77 101,4T 100,336 101,5 79,1 79,1 111,75 101,75 101,75 101,75 101,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,5 101,75 102,46 101,75 102,46 101,75 102,46 101.5 108.35 109.6 99.2 104.6 101.6 101.6 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 100,05 97,5G 100,75 100,15 100,15 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100,05 100 10 dg 22 8% dg 22 8% dg 182 8% dg 182 8% dg 183 8% dg 183 8% dg 183 8% dg 183 7% dg 183 7% dg 183 7% dg 173 6% dg 17 188.651 196.478 196.258 196.256 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.255 196.25 100.25 101.25 101.15 101.15 101.15 105.1 105.1 105.1 105.5 105.5 100.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 1 100,25 194,5 191,75 191,75 192,5 191,15 191,15 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 196,5 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197, 10 cig. 80% 94 cig. 81% 10 cig. 81% 10 cig. 81% 10 cig. 81% 11 cig. 81% 11 cig. 81% 11 cig. 81% 12 cig. 82% 12 cig. 82% 174 cig. 84% 174 cig. 85% 17 101bG 96,2 97,2 99,2 102,751 100,15G 102,5 103,5 103,5 104,4 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,9 104,9 17,4 98 77,556 165,85 165,85 165,75 165,55 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 167,56 1 27000 275,08 162,00 881,25 12,14 261,50 261,50 1275,00 1275,00 1275,00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 1 100,97 99,53 100,53 100,575 97,4 107,75 107,75 107,75 107,4 107,75 107,75 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,1 1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年 105.4.25G 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 107.5 97.5 102.7 108.7 108.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 1 162.50 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 107,25G 107,6 107,75G 108,1 103,05 97,75T 108,55T 108,55T 100,75T 100, Hirom Wolker Res. Hackson Boy Ming. Hackson Loc Mineron. Hackson Loc Mineron. Hack Mineron. Hackson Loc Mineron. Hackson Boy Mineron Shall Oll Singer Spery Corp. Stand. Oll Calif. Shoroge Techn. Tandy Teleocore Tessoco 20.A.E - 9.625 47.875 17.625 15.625 14.375 16.5 26.25 15.25 15.25 15.25 48.375 48.375 48.375 20.4 E 19.4 48.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41. Free St. Geduid S General Electric Gulmens Hawker Siddeley ICL Ltd. ICL ball Lorstho Maria & Spencer Middland Bank Nat. Westwingter Nat. Westwingter Ausland 加入する。 17.55円7月75 17.55円7月75 18.55円7月75 18.55円775 Tokio Zürich Madrid General Dynamic General Hocks Coveral Flooring General Fl 25,87 172 256 447 739 -185 597 168 134 130 528 527 7,87 6427 276 1133 288 395 Paris 27,62 174 257 739 - 192 594 138 384 667 130 530 537 8 6429 274 1130 286 406 - 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 Banco Central Banco de Bilbon Banco Popular Banco de Santam Banco de Santam Banco de Vizcoya Const. Aur., Ferro Cros Drogacios El Agallo Esp. Retroleos Fosa Repoult Fesa, de Jane Hidroelectr, Esp. Hidroelectr, Esp. Hidroelectr Papoleos Sevillenta de El. Reisfonico Union Sectrico Union Sectr 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.2.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20.5.20 20 19.40 19.40 19.45 19.45 19.55 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.6. 220 99.3.2. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5 20.4 5200 300 401 402 107 141,5 107 108,5 107 100,5 100,7 100,5 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 70.5. 2020 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 2021 17:00 20.4 671, 5328 289 525 7165 526 711, 55 246, 271, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 251, 55 2 19.4. 800 242 3908 1755 3070 900 795 9050 770 448 6075 2340 1830 6130 1530 19.5 645.5 315.275.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 Alps. Bank of Tokyo Banyo Phanna Bridgestone Ti Conon Dalika Kagyo Dalva Hosse Dalva Hosse Dalva Hosse Dalva Hosse Dalva Hosse Inji Bank ruji Photo Hitachi Honda Regol Iron Konsel E. P. Kao Soap Kirin Brewery Komatsu Kubota Iron Motseshina B. I Mitsubishi H. L Mikub Sec. Mippon St. Neppon St. Neppon St. Nemara Sec. Ponser Ricoli Santyo Bectric Shorp Santyo Bectric Shorp Santyo Bectric Tokyo E. Power 20AE 19.6. 25 45,2575 32,125 45,2575 32,125 45,2575 49,4225 44,275 57,75 14,1225 44,375 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 34,275 35 23.15 44.55 44.55 44.55 57.15 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 15.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16 Adv. Micro Dev. Astro. Life Accon Atministra Accon Atministra Accon Atministra Accon Atministra Accon Atministra Accon Atministra Accon Atlantic Corp. Asserta Am. Tet. & Telegr. Amoco Corp. Asserta Am. Tet. & Telegr. Amoco Corp. Asserta Bolity Bit. of America Bethiehem Steel Bick & Decker Boeling Brunewick Burroughs Caterpiliar Celonèse Chase Manhottal Chrysler Cittory City Investing Claror Coc. Cola Control Deta Cortiss Wright Deere Committe Control Deta Cortiss Wright Deere Control Deta Cortiss Wright Deere Boeling Alfines Dighal Equipm. Dow Chemical De Pont Eastern Gas-Fuel Desseaux Foldar Glat Brocades Octi-v. d. Ortete Hogemeijer Helmeisen Sterbi IQ.M Hoogoven Kon. Nationate Ned. Ned. Lloyd Groo Omsteren van Palthoed Soucios NA Soucios NA Soucios NA Soucios Inh Soucios Port, Art, A. Sourer Schw. Bonkyeeu Schw. Bonkyeeu Schw. Rocky. Inh. Schw. Plothy, Inh. Schw. Votag. Inh. Sito -BGeatr, Sutzer Part. Swissolt 2840 6325 1380 249 4010 422 2720 11258 1685 3450 543 1255 982,90 968,50 4 Mailand 20.4 249,5 3485 686 3529 3529 3529 3529 4859 70,25 5070 1489 860 1489 860 15515 2470 255 1916 2448 3025 3448 357,10 Bastogi Centrole Risp Debride Formitidio C. I Flot Flot Yz. Fin. Brede Finsider A Generali ITI Yz. Italicementi Italigas La Rinascinte Magneti Mon Mediobanco Mondodol Minculati SpA RAS SAI Risp. SP Said Viscosa Stiff Indeed London 15.3 5.5 7.55 92 24 11,1 22 7.5 154 577 24.6 11.5 27.7 27.7 27.7 Az. Lyons Anglo Am. Corp.5 Anglo Am. Gold 5 Rebcock in. Bordoys Bank Beecham Bowaser BA.T. industries Br. Layland British Petroleum SIR Bunnan OI Codbury Schwepp Charler Cons... Cons. Gold, Fields Coss., Myrchison Courson 18.6. 21.7 14.87 8.8 150 374 338 279 318 57 5263 157 188 5,42 475 144 5,35 300 25,37 990 5025 4100 4900 368,30 -13,375 29,5 13,625 43,625 45,375 20,875 20,875 312,675 18,375 18,375 18,375 18,375 18,375 18,375 18,375 18,375 18,375 18,375 2,515 2,25 4,167 2,58 2,58 2,58 4,57 1,51 0,36 1,36 208,80 Wien Brüssel 380 520 572 640 840 115 184 555 391 515 343 550 465 525 321 115 120 542 1745 1958 223 3095 3825 9100 5700 1860 7190 4400 5290 1705 1950 223 3050 3750 -5730 1665 7160 4375 5190 6230 5610 2680 74300 16200 2489 3050 3420 337,10 318 454 392 324 223 221 485 925 220 316 501 522 283 220 475 920 Börge ge-vchlos sen 25 67 75 195 277 194,67 105,89 Optionshandel Prankfuri: 20. 6. 85 4299 Optionen = 211 160 (175 150) Aktien. davon 282 Verkanfsoptionen = 19 800 Aktien. Kaufoptionen: AEG 7-110/29.5, 7-120/19.5, 10-140/9.6, 10-150/8, BABE 7-178,85/44, 7-180/42, 10-250/23, 10-250/23, 10-220/22, BBC 7-20/26, 7-211/10, 10-220/22, BBC 7-20/26, 7-211/20, 7-220/22, BBC 7-308/85, 10-420/40, 10-490/15, Cammerchi: 7-164/26, 10-270/2, BBF 10-310/12, 10-330/30, Bay. Eypo 10-870/5, BBFW 7-380/85, 10-420/40, 10-490/15, Coant 7-130/26, 7-140/27, 10-150/68, 10-270/4, 10-300/35, Coant 7-130/26, 7-140/17, 10-160/68, 10-270/4, 10-300/35, Coant 7-130/26, 7-140/17, 10-160/68, 10-270/4, 10-40/68, 1-160/17, 10-180/26, 10-250/25, Dentacke: Bk. 7-463/96, 7-488/77, 10-530/65, Dreaduce: Bk. 7-463/96, 7-488/77, 10-530/65, Dreaduce: Bk. 7-40/14, 7-340/34, 10-120/18, 10-199/25, GBBF 7-270/24, 10-130/2, 10-130/2, 10-130/2, 10-130/2, 10-130/2, 10-130/2, 10-130/2, 10-130/2, 10-130/2, 10-130/2, 10-130/2, 10-130/2, 10-130/2, 10-130/2, 10-130/2, 10-130/3, Mannessmann 7-150/38, 7-160/27, 10-130/3, 10-30/12, 10-130/3, Mannessmann 7-270/18, 10-130/3, 10-30/12, 10-130/3, Nath 1-340/3, 10-150/34, 7-270/25, 7-300/2, 10-270/32, Stemens 7-540/47, 7-56/20/8, 10-630/12, 10-130/3, Watta 1-340/12, Vebn 7-130/34, 10-130/35, 10-230/41, 10-130/35, 10-230/11, 10-130/13, 10-330/13, 10-30/12, 10-30/12, 10-30/12, 10-30/12, 10-30/12, 10-30/14, 10-190/35, 10-20/14, 10-190/35, 10-20/14, 10-190/35, 10-20/14, 10-190/35, 10-20/14, 10-190/35, 10-20/14, 10-190/35, 10-20/14, 10-190/35, 10-20/14, 10-190/35, 10-20/14, 10-190/35, 10-20/14, 10-190/35, 10-20/14, 10-190/35, 10-20/15, 7-20/21, 10-210/13, 10-20/16, 10-30/12, 10-210/13, 10-30/12, 10-210/13, 10-30/12, 10-210/13, 10-30/14, 10-190/35, 10-20/15, 10-210/13, 10-20/16, 10-30/12, 10-210/13, 10-30/12, 10-210/13, 10-30/12, 10-210/13, 10-30/12, 10-210/13, 10-30/12, 10-30/12, 10-30/13, 10-30/12, 10-30/12, 10-30/12, 10-30/13, 10-30/12, 10-30/12, 10-30/13, 10-30/12, 10-30/12, 10-30/13, 10-30/12, 10-30/12, 10-30/12, 10-30/12, 10-30/13, 10-30/12, 10-30/12, 10-30/12, 10-30/12, 2332,91 2333,51 Devisenmärkte Der US-Dollar wurde am 20, 6. durchweg zwischen 2,03 und 3,04 gehandelt, wobei in Erwartung der ensten Schätzung für des US-Brutiosoziahrodult für des zweite Quartal eine starke Zurückhakung an den Märiten herrschte. Die amtliche Notiz wurde mit 3,0365 festgestellt. Zu einer sprunghaften Bedestigung auf 3,0650 kam es schäeflich am späten Nachmittag. Ausgelöst wurde diese Bewegung von dem geschätzten Wachstum in Höhe von 3,1 Prozent. Die gleichzeitige Revision des Ergebnisses für das erste Quartal auf nur noch phus 0,300 wurde dagegen kaum zur Kenntals genommen. Sonderbewegungen verzeichneten der Japanische Yen und der Kanadische Dollar mit Kursgewinnen von 3,4 bzw. 3 Promille. Schwicher kamen beute ledigich das Englische Phund, der Holländische Gulden und die Spanische Pesete zur Notiz. US-Dollar in: Amsterdam 3,4240; Rrüssel 61,2250; Paris 3,2860; Mailand 1941,00; Wien 21,3500; Zürich 2,5388; Ir. Pfund/DM 3,131; Pfund/Dollar 1,2375; Pfund/DM 3,940. 10-1107.2, IEEE 10-390/20, 10-400/14.9, 10-420/11, 10-440/8, Norsk Hydre 1-40/2.85, Fhillips 10-50/2.8, 10-53.8/2, 48eey 10-50/4, 1-50/3, 1-55/2.7, Sperry 10-1707.2, 1-170/12, Verlandingstieueer, AEG 7-130/1,5, 10-120/4, 1-130/4, 1-130/4, 848F 7-20/2, 10-220/4, 1-20/5, Bayer 1-220/4,5, 1-230/4, BBF 10-320/6, Bay. Hype 7-350/5, 10-340/6,05, Februla 1-65/2,35, Bayer 7-330/1,5, 10-20/1,2, 10-340/1,0, 10-46/1,0, 1-46/3, 10-160/1,9, 10-20/4, Const 7-140/1, 10-140/1,0, 1-46/3, 10-160/1,9, 10-20/4, 10-20/4, 10-20/7, 1-220/5, 1-30/1,4, 10-20/5, 10-30/1,4, 10-20/4, 10-20/4, 10-20/4, 10-20/1, 1-20/5, Eastend 10-10/2, 1-10/3,5, Earstadt 10-220/6, Kanfhof 1-230/8, Edichner 10-0/3/8, Excredes 7-730/19, 10-700/6, Bannesman 7-150/2, 1-160/6, Ninderf 7-390/3, Preusag 1-20/3, 4, Siemmens 10-570/5, 1-570/6, Express 7-150/2, 10-300/1, 10-300/7, 10-300/6, Mensen 10-80/6, Chrysler 1-110/7, Eff 10-75/6,3, Norsk Hydre 1-40/5,8, Fiding 1-50/5,9, Sperry 7-160/4,3 Goldmünzen **Devisen und Sorten** Devisenterminmarkt In Frankfurt wurden am 20. 6. 5 enpreise genannt (in DM): Wechs. Aulds.Knert) 3,0225 3,0225 3,022 2,2031 88,415 119,231 32,369 27,250 34,139 33,650 14,183 1,704 1,849 47,200 Ankari Verkari 1415,00 1795,50 1235,00 1498,00 515,00 701,10 224,00 270,16 223,25 277,31 177,50 226,29 234,75 294,98 219,75 272,18 986,50 1164,51 993,50 1172,49 982,50 1011,75 New York?) London?) London?) MontrenE) Amsterd. Zürich Brüssel Parts Kopenh. Osio Stockh.\*\*) Mailand?)\*\* Wien Mactid\*\*) Listsion\*\*) Tokio Heisink! Buen. Air. Rio Sydney\*) Johannesbg.\*\* 3,0325 3,933 2,124 2,2206 88,555 119,600 27,770 34,650 14,207 1,742 1,742 1,2265 48,050 3,0405 3,947 3,138 3,2255 68,775 119,800 27,890 34,805 1,5710 14,247 1,755 1,2285 48,250 2,07 4,02 3,28 89,75 121,00 53,75 28,75 35,50 1,52 14,35 1,51 2,15 2,90 0,18 2,90 1,45 20 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 £ Sovereign ali 1 £ Sovereign Elizabeth II. 20 belgische Franken 10 Rubel Tscherwonez 2 südafrikanische Rand Krüger Rand, neu Maple Leaf Platin Noble Man Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 20. 6.: Tagesgeld 5,55-5,65 Prozent; Monaisgeld: 5,50-5,60 Prozent; Dreimonatsgeld 5,63-5,75 Prozent: Privatdisbestsätze am 20. 6.: 10 bis 29 Tage 4,05 G3,90 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 4,05 G3,90 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 4,05 G3,90 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 4,05 G3,90 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 4,05 G2,90 E Prozent; Disbestsätze der Bundesharkst der Bundesharkst am 20. 6.: 45 Prozent; Loutherdsatz 6 Prozent; Bundesschaftsbriefe (Zinsicuf vom 1. Juli 1985 am) Zinsstaffel in Prozent für die jewellige Bestizdausert Ausgabe 1985/7 (Typ A) 5,00 (5,00) - 6,25 (5,61) - 6,50 (5,29) - 7,00 (5,14) - 7,00 (5,29) - 6,50 (6,91) - 7,00 (6,16) - 7,00 (6,23) (Typ B) 5,00 (5,00) - 6,25 (5,60) - 6,50 (5,91) - 7,00 (6,18) - 7,00 (6,35) - 8,50 (6,95) - 8,50 (7,77) Finansierungsschäft se des Bundes (Randiten in Prozent): I Jahr 5,25, 2 Jahre 6,00 Bundesobligationen (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 6,75, Kurs 100,00, Bendite 6,75. 4 Geldmarktsätze Chrysler 1-10s., Speny 7-160-, lips 1-50/5.9, Speny 7-160/5.9, Speny 7-50/5.9, Speny 7-50/5.9 Außer Kurs gesetzte Münzen\*) 233,75 173,25 173,00 916,75 182,25 95,00 426,50 100,25 294,98 226,01 225,72 1108,94 230,57 125,46 520,41 137,09 20 Goldmark 20 schweiz, Franken "Vreneli" 20 franz, Franken "Napoléon" 100 östert. Kronen (Neuprägung) 20 östert. Kronen (Neuprägung) 10 östert. Kronen (Neuprägung) 4 östert. Duhaten (Neuprägung) 4 östert. Duhaten (Neuprägung) 4 östert. Duhaten (Neuprägung) 5 Verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteuer 4 Verkauf inkl. 7 % Mehrwertsteuer 1 Monat 7% 7% 3 Monate 7% 7% 6 Monate 7% 7% 12 Monate 0 - 8% Mitgetellt von: Deutsche Bank (cière Luxembourg, Luxembourg Die Europäische Wihrungssinheit (ECU) am 20. Juni: In D-Mark 2,24526 (Paritit 2,24194); in Dollar 0,738450 (12. März 1879: 1,35444). 2,223 2 2,0315 2,0 1,551 dent: 1) 1 Pfund; 2 Tration 69 bis 90 Ostmarkkurs am 20. 6: (je 160 Mark Ost) – Berlin: Anksuf 19,00; Verkauf 22,00 DM West; Frankfurt: Anksuf 18,75; Verkauf 21,75 DM West.





# IHR SCHNELLES FORTKOMMEN IST

MARK MARK MARKSHAMEN



# HNEN MIT FRONTANTRIEB SICHERER.

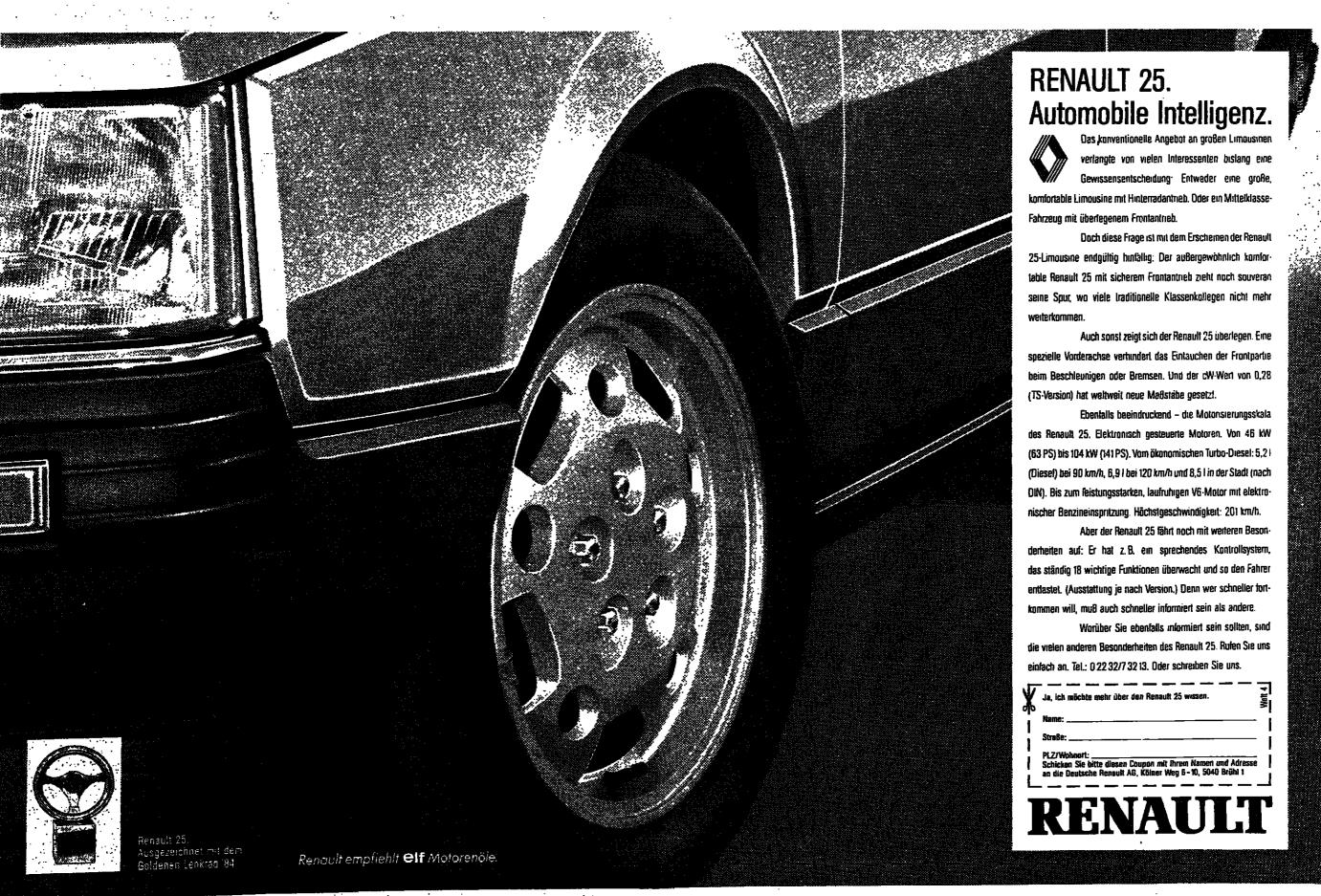

Am 16. Juni 1985 verstarb

Staatsminister

### Dr. Alois Mertes

Mitglied des Deutschen Bundestages seit 1972 Inhaber des Großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

Wir haben einen Freund verloren.

Sein Tod ist ein großer Verlust für die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages.

Alois Mertes war ein Politiker von großem Wissen, reicher Erfahrung und beispielhafter Zuverlässigkeit. Er war ein deutscher Patriot, der aus tiefempfundener christlicher Verantwortung dachte und handelte.

> Wir trauern um einen Mann, dem wir uns sehr verbunden wußten. Wir trauern um einen guten Kollegen.

Dr. Alfred Dregger Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion

des Deutschen Bundestages

Dr. Theo Waigel

1. Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages

Meine sehr geliebte Frau, unsere liebe Mutter

# Irmgard Harbeck

\* 31. 3. 1925

† 15. 6. 1985

hat uns nach längerer Krankheit für immer verlassen.

Meinbart Harbeck Irmgard Lintzhöft geb. Harbeck Rolf Harbeck

1361 Whitby Road, West Vancouver, B. C., V7S2N4, Canada

Die Beisetzung hat auf Wunsch der Verstorbenen in aller Stille stattgefunden.

#### **Familienanzelgen** und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

Telefon:

Hamburg (0 40) 3 47-43 80, oder -42 30

Berlin (0 30) 25 91-29 31

Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24

Telex: Hamburg 2 17 001 777 as d

Berlin 1 84 611

Kettwig 8 579 104

#### Dr. Gert Janssen

\* 19. November 1930

Kirsten Janssen geb. Rothbaus

and alle, die ihn liel

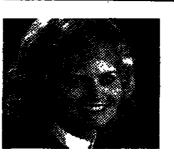

KURATORIUM FÜR UNFALLVERLETZTE MIT SCHÄDEN DES ZENTRALEN NERVENSYSTEMS E.V.

#### ZNS-Schäden können jeden treffen **– deshalb solite auch ieder helfen.**

Unfälle verursachen jährlich bei etwa 200.000 Menschen Kopfverletzungen. Betroffen ist dabei vor allem das Zentrale Nervensystem (ZNS). Die seelischen, geistigen und körperlichen Schadensfolgen könnten oft genug gemildert oder sogar beseitigt werden. Tragen Sie mit Ihrer Spende dazu bei.

Un Hamoln lele

Hannelore Kohl - Prasidentin -KURATORIUM ZNS

Unser Spendenkonto 'KURATORIUM ZNS' hat die

#### Konto-Nr. 3000

bei der Deutschen Bank Bonn

bei der Dresdner Bank Bonn

bei der Bayerischen Vereinsbank Ludwigshafen

bei der Sparkasse Bonn

bei der Volksbank Bonn

Konto 3000-504 beim Postscheckamt Köln

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.

# DIE WELT

UNABBÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Tel. (0 40) 34 71, Telex Redal trieb 2 170 618, Anaelaen 3 47 43 60, Telex 2 17 601 777

5300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (0 2054) 1911, Anzeigen: Tel. (6 2054) 1915 24, Talex 8 539 184 Fernkoplerer (0 2054) 8 27 28 and 8 27 29

3000 Heamover I, Lange Laube 2 Tel. (05 11) I 79 11, Telex 9 22 919 Anzeigen: Tel. (95 11) 5 49 00 00 Telex 92 30 106

# Morgen wieder in der WELT:

# ruts-Unancen tur Sie

Als Voraus-Information können wir Ihnen hier eine Auswahl der Positionen ankündigen, die morgen in der WELT angeboten werden.

Renommiertes Erwachsenenbildungs-Institut sucht Allroundkraft für Sekretariat K 2879 WELT-Verlag, Essen

Außendienstleiter Kompositversicherer erfolgsmotivierte junge Vertriebskräfte aus der Assekuranz ifp Horst Will und Partner

Bank-Vorstand Volksbank mit mittelständischer Kundenstruktur in Norddeutschland Kienbaum Personalberatung Hamburg

Betriebsleiter Metallverarbeitung mit solider technischer Ausbildung als Techniker oder Diplom-Ingenieur Unternehmensheratung Dr. Hans-J. Krämer BDP Betriebswirte/DipL-Kaufleute zur Einführung und Betreuung in Handel und Industrie

PROEXPO, Hamburg Betriebsleiter Kunststoffwerk für die gesamte Leitung der Produktion Dr. Helmut Neumann Management-Beratung GmbH Mülheim

Dipl.-Ing. FH/TU mit Kenntnissen in den Bereichen Baubetrieb

und Bauwirtschaft Dittmar Wingsch. Hamburg Betriebswirt für Einkauf, Organisation und

Kontrolle Coffenco International GmbH Hamburg

Center- Manager Einkaufszentrum mit Fachwissen und Erfahrung. hohem Engagement und starker Eigenverantwortlichkeit EČE Projektmanagemen G.m.b.H., Hamburg

Studienschwerpunkte: psychologische Diagnostik (Schwerpunkt Eignungsdiagnostik und Wirtschaftspsychologie ifp Horst Will und Partner

Diplom-Ingenieure (FH) - Elektrotechnik, filektronik, Nach-richtentechnik, Technische HONEYWELL BULL AG

(TH und FH) Nachrichtentechnik, (FH) Feinwerktechnik. Planungs- und Außendienstingenieure (FH und TH) Standard Elektrik Lorenz AG Pforzheim

Dipl.-Ingenieu (TH/TU oder FH) der Fachrichtung Maschinenbau, Elektrotechnik, Kerntechnik, Physik oder Chemie Kernkraftwerke Lippe-Ems

GmbH, Lingen Dipl.-Ingenieure (TH/TU) der Fachrichtungen
– Elektrotechnik/Energietechnik

- Maschinenbau konstruktiver Ingenieurbau VEBA Kraftwerke Ruhr AG Gelsenkirchen Diplom-Ingenieure

Architekten mit akademischer Ausbildung als Entwurfsbearbeiter Oberfinanzdirektion Kiel

Diplom-Ingenieur (FH/TH) Kunststofftechnik/ Feinwerktechnik Fachbereich Raumfahrt ANT Nachrichtentechnik GmbH Backnang

Diplom-Ingenieure (TH/FH)
Software-Entwicklung und Konstruktion, Fachrichtung Technische Informatik/Elektronik Philips GmbH. Hamburg Dipl.-Kaufmann/Dipl.-Volkswirt

abgeschlossenes wirtschaftswis-senschaftliches Studium, prakti-

Informieren Sie sich umfassend, bevor Sie sich entscheiden! 70% der Stellenangebote in der WELT sind exklusiv. Sie finden sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung. Sie brauchen deshalb die WELT. Jeden Samstag.

sche Erfahrungen im Bank-/ Exportgeschäft Hermes Kreditversicherungs-AG. Hamburg

Diplom-Incenieur Nachrichten- oder HF-Technik mit entsprechender Berufserfahrung als Service-Ingenieur ANT Nachrichtentechnik GmbH Wolfenbüttel

Exportleiter - Fördertechnik für den systematischen Ausbau unserer Exportaktivitäten Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

EDV-Spezialisten System-Analytiker IMS-DB/DC-Designer Datenadministrator

Neckermann, Frankfurt für Leitung der Buchhaltung The Digger's Garden

Fertigungsleiter junger, gestandener Praktiker mit solider technischer Ausbildung (Dipl.-Ing./FH) Dr. Hans-J. Krämer BDP

Gebietsleiter für Nordrhein-Westfalen oder Bavern Personalberatung EHB Morsbach/Sieg

Geschäftsbereichsleiter Optik-Elektronik (Entwicklung/Fertigung/Ver-Diplom-Ingenieur (TU/TH) Steinbach & Partner GmbH

Managementberatung, Stuttgart Geschäftsführer der Krankenhaus-GmbH vollständige Beherrschung der Krankenhausgesetzgebung und Krankenhausbilanzierung

Gruppenleiter Verkauf Innen- und Außendienst Büroeinrichtungen Diplom-Kaufmann oder Diplom-Betriebswirt Personalberatung PSP

Bonn Handelsvertreter für Gartenschirme, Tischdecken. Sitzkissen und Servietten JAGRA-HAUS, Köln

der Fachrichtung Verfahrenstechnik für die technische Leitung Roland Fienemann GmbH & Co.. Apparatebau, Krefeld

lmmobilienverkäufer mit mehrjáhriger Praxis als Verkäufer/Anlageberater auf dem ETW-Sektor DOMIZIL Immobilien GmbH

Kollege Dr. med. - aus der Pharmaindustrie -Gesamtverantwortung med.-wiss. Unternehmensberatung Hans-Georg Schu München-Grünwald

Klinik-Referent für die wissenschaftliche und kaufmännische Betreuung ausge-suchter Kliniken und Versorgungsapotheken GODECKE Aktiengesellschaft Konstrukteur

in der Konstruktion von elektr.mechan, und feinmechan, Bauelementen erfairren F 2876 WELT-Verlag, Essen Konstrukteure Apparatebau/Mechanik/

Unternehmensberatung Dr. Hans-J. Krämer Kaufmännischer Leiter Schwerpunkt Chemiehandel gestandener Kaufmann mit Er-

Ingenieur oder Techniker

An: DIE WELT, Abt. Stellen-Service, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36

#### Wertscheck für Berufs-Chancen

Bitte schicken Sie mir einige Gutscheine, für die ich an den nächsten Wochenenden beim Zeitungshandel kostenios WELT-Exemplare mit dem großen Stellenteil für Fach- und Führungskräfte erhalte.

Name: Beruf: Straße: PLZ/Ort:

fahrung im internationalen Handel Personal & Management Bera-

tung, Wolfram Hatesaul GmbH

Datum: \_

Kanfmann mit Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen sowie techni-E 2875 WELT-Verlag, Essen

Konstruktions-Ingenieur Ausbildung als Dipl.-Ing. (FH/ TH) der Fachrichtung Maschinenbau oder Fertigungstechnik Blohm + Voss AG Hamburg

ifp Horst Will und Partner

Leiter einer Elektronik-Entwicklungsgruppe der sich vorwiegend mit Aufga-ben der Sensorik an Maschinen Personalberater Dipl.-Psych. Hermann Fischer, Heidelberg

Luftfrachtprofis verkaufsorientiert Leftfracht-Fachverkäufe Kühne & Nagel (AG & Co.) Hamburg Leiter Organisation/ Abwicklung/EDV Karriere im Versandhandel

# **70% aller** WELT-Stellenangebote finden Sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung.

Sie brauchen deshalb die WELT. wenn Sie alle Ihre Chancen nutzen wollen. Jeden Samstag.

Leiter Fertigungssteuerung DipL-Ing. Maschinenbaw/Fertigungstecmik, REFA- bzw. Indu-strial Engineering-Ausbildung Nicolai & Partner, Düsseldorf

Leiter der Betreuungsjüngere Führungskraft aus dem Bauspar- oder Versicherungsau-ßendienst

mit guter kaufmännischer Ausbildung und einem betriebswirt-

Kienhaum Personalberatung

Hamburg Leiter Finanz- and abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften und mehrjāhrige Berufsprazis

Postfach 39 58 30 WELT-Berater für Stellenanzeigen:

Citristian Schröder Tel. (040) 229 30 95-96 3000 Hannover Tel. (0511) 649 0009

Jochen Frintrop 4000 Düsseldorf Tel (0211) 435044 Gerd Henn 4650 Gelsenkirchen

Tel. (02 09) 8 31 26

Im Teelbruch 100 2000 Hamburg 36 4300 Essen 18-Kettwig Tel. (040) 3474391/4318 Tel. (02054) 101-516, -517, -1 FS 8-57 91 04

> Hans-Jürgen Linz Tel. (0211) 433818 5000 Köln 1 Tel. (0221) 135148/171031 FS 8-88 26 39

**Horst Saver** 6361 Reichelsheim 6 Tel. (0 60 35) 31 41 Kad-Harro Witt 6701 Altrip/Ludwigs

Tel. (0 62 36) 31 32

7050 Waiblingen 7 Tel. (07151) 22024-25 Tel. (07 ti) 7 54 50 71 Siegl Wallner 8035 Gauting b. München Tel. (089) 8506038/39 FS 5-23836 **Horst Wouters** 1000 Berlin 61

DIE WELT
UNABBÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND
Die Welt der Fach- und Führungskräfte

Personal & Management Beratung, Wolfram Hatesaul GmbH Bom

Leiter Konstruktion Maschinenbau-Extrasionstechnik Diplom-Ingenieur TH oder FH Kienbaum Personalberatung

Leiter EDV IBM-erfahrener Spezialist idealerweise Informatiker Nicolai & Partner

Düsseldorf Leiter Finanzwirtschaft dem die Bereiche Buchhaltung Finanzwesen/Steuern und Rechnungslegung zugeordnet sind, gesucht Unikai Hafenbetrieb GmbH

Leiter Hauptabe Rechnungswesen mit einschlägiger Berufs-, Personaiführungs- und EDV-Erfahrung HAUNI-WERKE Körber & Co. KG, Hamburg-Bergedorf Mehrere Dipi.-Ing. (FH) Fachrichtung Fahrzeugtechnik für unsere Hauptabteilung Kraftfohrwesen

Organisationsprogrammierer/ führendes technisches Dienstlei stungsunternehmen mit fundierter kaufmännischer Ausbildung SCS Personalberatung GmbH Hamburg

TÜV, Hamover

Part-Time Chefsekretärin für Geschäftsführungs-Sekreta-riat zur Unterstützung ihrer Full-Time-Kollegin PA Personal-Anza Hamburg

Pharma-Faturologe der das Gras wachsen hört naturwissenschaftlich geprägter Hans-Georg Schu München-Grünwald

der den Bereich ungefähr nördlich der Mainlinie bearbeiten soll Kienhaum Personalberatung

FS 1-84 611

Stellv. Abteilungsleiter Leiter der Systementwicklung mit qualifizierter betriebswirt-schaftlicher Ausbildung WALTER RAU - Lebensmittelwerke, GmbH & Co. KG, Hilter

für Hotelberufsfachschule in Bayern G 2877 WELT-Verlag, Essen Stellvertretender EDV-Leiter

IBM System / 38 mit kaufmännischer Ausbildung und ausgeprägten Kenntnissen in PA Personalberatung Hamburg Stabsstelle Verfahrenstechnik

. 4

2.5

Unternehmensberatung Dr. Hans-J. Krämer BDP Nachrichtenredakteurin (evtl. Nachrichtenrodakteur) Chefredaktion RTL plus

Dipl.-Ing. (TH/TU) in der che mischen Verfahrenstechnik

Schwerpunkt anorganische

L-Bertrange Stelly. Verkaufsleiter Steire, verammener National Wickeldrähte Vertriebsfachmann im Alter von Anfang bis Ende Dreißig mit Ausbildung zum Ingenieur oder Betriebswirt

ad personam, Frankfurt Technischer Betriebsleiter - Kunststoffspritzguß -mit Ihrer technischen Kompe-

tenz steuern wir weiter auf Erfolgskurs Personal & Management Bera-tung, Wolfram Hatesaul GmbH Bonn



Staatsminister

# Dr. Alois Mertes

Mitglied des Deutschen Bundestages seit 1972 Inhaber des Großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

Wir haben einen Freund verloren.

Sein Tod ist ein großer Verlust für die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages.

Alois Mertes war ein Politiker von großem Wissen, reicher Erfahrung und beispielhafter Zuverlässigkeit. Er war ein deutscher Patriot, der aus tiefempfundener christlicher Verantwortung dachte und handelte.

> Wir trauern um einen Mann, dem wir uns sehr verbunden wußten. Wir trauern um einen guten Kollegen.

Dr. Alfred Dregger

Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages

Dr. Theo Waigel

1. Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages

Auch das Sterben gehört zum Leben, nicht weinen, daß es vorüber -

Meine sehr geliebte Frau, unsere liebe Mutter

## Irmgard Harbeck

\* 31. 3. 1925

† 15. 6. 1985

hat uns nach längerer Krankheit für immer verlassen.

Meinhart Harbeck Irmgard Lintzböft geb. Harbeck Rolf Harbeck

1361 Whitby Road, West Vancouver, B. C., V7S2N4, Canada

Die Beisetzung hat auf Wunsch der Verstorbenen in aller Stille stattgefunden

#### **Familienanzeigen und Nachrufe**

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

Telefon:

Hamburg (0 40) 3 47-43 80. oder -42 30

Berlin (0 30) 25 91-29 31

Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24

Telex: Hamburg

2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611

Kettwig 8 579 104

Dr. Gert Janssen

† 16. Juni 1985 \* 19. November 1930

> Kirsten Janssen geb. Rothhaus

Hotweg 51 2000 Hamburg 76



**KURATORIUM** FÜR UNFALLVERLETZTE MIT SCHÄDEN DES ZENTRALEN NERVENSYSTEMS E.V.

#### ZNS-Schäden können jeden treffen deshalb soilte auch jeder helfen.

Unfälle verursachen jährlich bei etwa 200.000 Menschen Kopfverletzungen. Betroffen ist dabei vor allem das Zentrale Nervensystem (ZNS). Die seelischen, geistigen und körperlichen Schadensfolgen könnten oft genug gemildert oder sogar beseitigt werden. Tragen Sie mit Ihrer Spende dazu bei.

Ven Hamden leke Hannelore Kohl - Präsidentin -KURATORIUM ZNS

Unser Spendenkonto 'KURATORIUM ZNS' hat die

#### **Konto-Nr. 3000**

bei der Deutschen Bank Bonn bei der Dresdner Bank Bonn

bei der Bayerischen Vereinsbank Ludwigshafen

bei der Sparkasse Bonn bei der Volksbank Bonn

Konto 3000-504 beim

Postscheckamt Köln Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.

# DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Titange Looks 2 Tel. (05 II)

(0 00) 11 12 12 Telet 4 17 400 ...

# Morgen wieder in der WELT:

Als Voraus-Information können wir Ihnen hier eine Auswahl der Positionen ankündigen, die morgen in der WELT angeboten werden.

Renommiertes Erwachsenenbildungs-Institut sucht Allroundkraft für Sekretariat K 2879 WELT-Verlag, Essen

Kompositversicherer erfolgsmotivierte junge Vertriebskräfte aus der Assekuranz ifp Horst Will und Partner

Bank-Vorstand Volksbank mit mittelständischer Kundenstruktur in Norddeutschland Kienbaum Personalberatung Hamburg

Betriebsleiter Metallverarbeitung mit solider technischer Ausbildung als Techniker oder Unternehmensberatung Dr. Hans-J. Krämer BDP Hamburg

Betriebswirte/Dipl.-Kanfleute zur Einführung und Betreuung in PROEXPO, Hamburg

Betriebsleiter Kunststoffwerk für die gesamte Leitung der Produktion Dr. Helmut Neumann Management-Beratung GmbH

Dipl.-Ing. FH/TU mit Kenntnissen in den Berei-

chen Baubetrieb und Bauwirtschaft Dittmar Wingsch, Hamburg Betriebswirt

für Einkauf, Organisation und Coffenco International GmbH Hamburg

Center-Manager Einkaufszentrum mit Fachwissen und Erfahrung. hohem Engagement und starker Eigenverantwortlichkeit ECE Projektmanagement

G.m.b.H., Hamburg

Backnang

Diplom-Psychologe Studienschwernunkte: psychologische Diagnostik (Schwerpunkt Eignungsdiagnostik und Wirtschaftspsychologie ifp Horst Will und Partner Köln

Diplom-Ingenieure (FH) – Elek-trotechnik, Elektronik, Nach-richtentechnik, Technische

Informatik HONEYWELL BULL AG

Diplom-Ingenieure (TH und FH) Nachrichtentechnik, (FH) Feinwerktechnik, Planungs- und Außendienstinge nieure (FH und TH) Standard Elektrik Lorenz AG Pforzheim

Dipl.-Ingenieur (TH/TU oder FH) der Fachrichtung Maschinenbau, Elektrotechnik, Kerntechnik, Physik oder Chemie Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH, Lingen

Dipl.-Ingenieure (TH/TU) der Fachrichtungen
– Elektrotechnik/Energietechnik

konstruktiver Ingenieurbau VEBA Kraftwerke Ruhr AG Gelsenkirchen

Diplom-Ingenieure Architekten mit akademischer Ausbildung als Oberfinanzdirektion Kiel

Diplom-Ingenieur (FH/TH) Kunststofftechnik/ Feinwerktechnik Fachbereich Raumfahrt ANT Nachrichtentechnik GmbH

Diplom-Ingenieure (TH/FH) Software-Entwicklung und Konstruktion, Fachrichtung Technische Informatik/Elektronik

The second secon

Philips GmbH, Hamburg Dipl.-Kaufmann/Dipl.-Volkswirt abgeschlossenes wirtschaftswisenechaftliches Studium, prakti-

Informieren Sie sich umfassend, bevor Sie sich entscheiden! 70% der Stellenangebote in der WELT sind exklusiv. Sie finden sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung. Sie brauchen deshalb die WELT. Jeden Samstag.

sche Erfahrungen im Bank-/ Exportgeschäft Hermes Kreditversicherungs-AG, Hamburg

Diplom-Ingenieur Nachrichten- oder HF-Technik mit entsprechender Berufserfahrung als Service-Ingenieur ANT Nachrichtentechnik GmbH

Exportleiter - Fördertechnik für den systematischen Ausbau unserer Exportaktivitäten

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

EDV-Spezialisten System-Analytiker IMS-DB/DC-Designer Neckermann, Frankfurt

für Leitung der Buchhaltung The Digger's Garden

junger, gestandener Praktiker mit solider technischer Ausbildung (Dipl.-Ing\_/FH) Unternehmensberatung Dr. Hans-J. Krämer BDP

für Nordrhein-Westfalen oder Personalberatung EHB Morsbach/Sieg

Geschäftsbereichsleiter Optik-Elektronik (Entwicklung/Fertigung/Ver-Diplom-Ingenieur (TU/TH) Steinbach & Partner GmbH Managementberatung, Stuttgart

Geschäftsführer der Krankenhaus-GmbH vollständige Beherrschung der Krankenhausgesetzgebung und Krankenhausbilanzierung Johanniterorden, Bonn

Gruppenleiter Verkauf Inner- und Außendienst

Diplom-Betriebswirt Personalberatung PSP Handelsvertreter für Gartenschirme, Tischdecken,

Büroeinrichtungen

Diplom-Kaufmann oder

Sitzkissen und Servietten JAGRA-HAUS, Köln Ingenieur der Fachrichtung Verfahrenstechnik für die

technische Leitung Roland Fienemann GmbH & Co., Apparatebau, Krefeld

Immobilienverkäufer mit mehrjähriger Praxis als Verkäufer/Anlageberater auf dem ETW-Sektor DOMIZIL Immobilien GmbH Hamburg

Kollege Dr. med. - aus der Pharmaindustrie -Gesamtverantwortung med.-wiss. Unternehmensberatung Hans-Georg Schu München-Ğrünwald

Klinik-Referent für die wissenschaftliche und kaufmännische Betreuung ausge-suchter Kliniken und Versorgungsapotheken GÖDECKE Aktiengesellschaft Berlin, Freiburg

in der Konstruktion von elektr.mechan, und feinmechan. Bauelementen erfahren F 2876 WELT-Verlag, Essen

Konstrukteure Apparatebau/Mechanik/ Betriebsmittel Ingenieur oder Techniker Unternehmensberatung Dr. Hans-J. Krämer Hamburg Kaufmännischer Leiter

Schwerpunkt Chemiehandel

gestandener Kaufmann mit Er-

Postfach 305830, 2000 Hamburg 36 ...

An: DIE WELT, Abt. Stellen-Service,

## Wertscheck für Berufs-Chancen

Bitte schicken Sie mir einige Gutscheine, für die ich an den nächsten Wochenenden beim Zeitungshandel kostenios WELT-Exemplare mit dem großen Stellenteil für Fach- und Führungskräfte

Beruf: . Straße: . PLZ/Ort: Datum:

fahrung im internationalen Personal & Management Beratung, Wolfram Hatesaul GmbH

mit Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen sowie techni-

schem Verständnis E 2875 WELT-Verlag, Essen Konstruktions-Ingenieur Ausbildung als Dipl.-Ing. (FH/ TH) der Fachrichtung

Fertigungstechnik Biohm + Voss AG Hamburg

ifp Horst Will und Partner

Leiter einer Elektronik-Entwicklungsgruppe der sich vorwiegend mit Aufga-ben der Sensorik an Maschinen befaßt Personalberater Dipl.-Psych. Hermann Fischer, Heidelberg

Luftirachtprofis verkaufsonentiert Luftfracht-Fachverkäufer Kühne & Nagel (AG & Co.) Hamburg

Leiter Organisation/ Abwicklung/KDV Karriere im Versandhandel

## **70% aller WELT-Stellenangebote** finden Sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung.

Sie brauchen deshalb die WELT, wenn Sie alle Ihre Chancen nutzen wollen. Jeden Samstag.

Leiter Fertigungsstenerung Dipl.-Ing. Maschinenbau/Fertigungstecmik, REFA-bzw. Industrial Engineering-Ausbildung Nicolai & Partner, Düsseldorf Leiter der Betreuungs-

Bendienst

schaftlichen Studium Kienbaum Personalberatung Hamburg Leiter Floanz- and Rechnungsweren abgeschlossenes Studium der jüngere Führungskraft aus dem Wirtschaftswissenschaften und Bauspar- oder Versicherungsau-

mehrjährige Berufspraxis

mit guter kaufmännischer Aus-bildung und einem betriebswirt-

Christien Schröder 2000 Hamburg 76 Tel. (040) 229 30 95 96 Tel. (0511) 649 00 09 FS 9-230 106

Postfach 30 58 30

FS 2-17 001 777

Jochen Frintrop 4000 Düsseldorf Tel. (02 11) 43 50 44 Gerd Herm 4650 Geise Karl Harro Witt. 6701 Attrip/Ludwigshafen:

2000 Hamburg 36 4300 Essen 18-Kettwig Tel. (040) 3474391/4318 Tel. (02054) 101-516, -517, -1 WELT-Berater für Stellenanzeigen: Hens-Jürgen Linz 4000 Düsseldorf 30 Tel. (0211)-433818 Wilfried Links

5000 Köln.1 FS 8-88 26 39 Horst Sauer TeL (060 35) 3141

Tel. (07151) 22024-25 Siegi Wallner 8035 Gauting b. München

FS 5-23836 Horst Wouthers 1000 Berlin 6f Tel. (030) 25912931 FS 1-84 611

#### Tel. (0 62 36) 31 32 Tel. (02 09) 8 31 26 DIE • WELT

Die Welt der Fach- und Führungskräfte

Personal & Management Beratung, Wolfram Hatesaul GmbH

Leiter Konstruktion Extrusionstechnik Diplom-Ingenieur TH oder FH Kienbaum Personalberatung Grummersbach

Leiter EDV

IBM-erfahrener Spezialist idealerweise Informatiker Nicolai & Partner Leiter Finanzwirtschaft dem die Bereiche Buchhaltu Finanzwesen/Steuern und Rech

nungslegung zugeordnet sind,

gesucht Unikai Hafenbetrieb GmbH Hamburg Leiter Hamptahteilung Rechnangswesen mit einschlägiger Berufs-, Perso-nalführungs- und EDV-Erfahrung HAUNI-WERKE Körber & Co. KG, Hamburg-Bergedorf

Mehrere Dipl.-Ing. (FH) Fachrichtung Fahrzeugtechnik für unsere Hauptabteilung TÜV, Hannover Organisationsprogrammierer/

führendes technisches Dienstlei stungsunternehmen mit fundier ter kanfmännischer Ausbildung SCS Personalberatung GmbH Hamburg Part-Time Chefsekretärin für Geschäftsführungs-Sekreta-

riat zur Unterstützung ihrer Full-Time-Kollegin PA Personal-Anzeigendienst Hamburg Pharma-Futurologe der das Gras wachsen hört

naturwissenschaftlich geprägter Unternehmensberatung Hans-Georg Schn München-Grünwaid

Regionaler Anzeigenverkäufer der den Bereich ungefähr nörd-lich der Mainlinie bearbeiten soll Kienbaum Personalberatung Karlsruhe

Stelly. Abteilangsleiter Leiter der Systementwicklung mit qualifizierter betriebswirtschaftlicher Ausbildung WALTER RAU – Lebeusmithel-werke, GmbH & Co. KG, Hilter

für Hotelberufsfachschule in

Bayern G 2877 WELT-Verlag, Essen Stellvertrefender EDV-Leiter IBM System / 38 mit kaufmännischer Ausbildung und ansgeprägten Kenntnissen in COBOL PA Personalberatung Hamburg \_

Stabsstelle Verfahrenstechnik Chemie Dipl. Ing. (TH/FU) in der che-mischen Verfahrenstechnik Schwerpunkt anorganische Dr. Hans-J. Kramer BDP

Vachrichtenredaktenrin (evtl. Nachrichtenredaktenr) Chefredaktion RTL plus L-Bertrange

Stelly. Verkantsletter National Wickeldrähte Vertriebsfachmann im Alter von Aniang bis Ende Dreißig mit Ausbildung zum Ingenieur oder Betriebswirt ad personam, Frankfurt Technischer Betriebsleiter

Kunststoffspritzguß-mit Ihrer technischen Kompe tenz steuem wir weiter auf Erfolgskurs

Erfolgskurs

Personal & Management Beratung, Wolfram Hatesanl GmbH.



弄 亚二二 22.52 Ge. L. 160. i Sager. اسا عسا 100 · 100 ge der Ei # 1674E ==:e: X. Mil. 73 2 PS00 200 **22**. ... 26.25 - Carrier 14 ಕ್ಷಿಪ್ರದರ್ಭ £522 117.7

rister et

ವಿಶೇಷ ಕರ್ಮ Response

lane.

intanet s

± Festivie

de ari g

- Tribue

≆azi.200

ووياتلانك

25.

General Sich

1872555

Went Fair

بالناتصي

Man Br Mante, se ADET. trace rock Ta coch څڅ<u>ون</u>ون E ... E Selem 3 हिंदे के कि है। होते Gercie Mei

trionner.

255er

di Kaldsch a der Jaga si des Acie DEIGESER: Series Da L THE STATE OF THE S beire er Andel verst CETE Gaz is coursely te Ketastrop stried : Agen auch Spelle bleibt

Regisseur Ver Roman Feld (1998) Kon Feld (1998

FLORIAN NEHM, Bonn das von Darmstadt aus. Sollte es je-

Ein leichtes Erdbeben riß in der Nacht zu gestern die Bewohner in und um Darmstadt aus dem Schlaf. Ganze 20 Sekunden zitterte die Erde und ließ Fenster und Gläser klirren, Schränke und Stühle wackeln. Größere Schäden gab es aber nach Angaben der Polizei nicht.

Am stärksten war das Erdgrollen in der Gemeinde Ober-Ramstadt im Kreis Darmstadt-Dieburg zu spüren, berichtete ein Sprecher des Instituts für Geophysik der Universität Frankfurt. Viele erschrockene Menschen dachten an eine Explosion und riefen besorgt bei Polizei und Wetteramt an.

Die seismographische Meßstelle der Universität auf dem Kleinen Feldberg im Taunus schlug Mittwoch nacht um 22.14 Uhr für zwanzig Sekunden aus. Nach den Beobachtungen der Anwohner erreichte das Beben auf der zwölfstelligen Skala der nach den Geologen von Medvedev, Sponheuer und Karnik benannten MSK-Skala im Bebenzentrum etwa eine Intensität von vier bis fünf, was auf der offenen Richterskala etwa dem Wert drei entspräche, meinte ein Geophysiker in Frankfurt.

Das Bebengebiet gehört zum Ober-rheingraben, einer Erdfalte, die sich von Basel bis zum Südrand des Taunus erstreckt, im Westen durch die Vogesen und im Osten durch den Schwarzwald begrenzt wird. Dieser Abschnitt ist seit mehreren Millionen Jahren tektonisch aktiv. Hier verschiebt sich die Ostflanke gegen die Westflanke jählich im Millimeterbereich. Trotz Laserstrahluntersuchungen gelang es den Geologen bisher nicht, genauere Informationen über das Ausmaß der Verschiebung zu ge-

Bei dieser Bewegung baut sich in der Erdkruste Spannung auf, die sich immer dann entläd, wenn ihre Fähigkeit, Spannung zu speichern, erschöpft ist. So wackelt die Erde in dieser Region erfahrungsgemäß alle acht bis zehn Jahre. Solange dieser Rhythmus eingehalten wird, schlie-Ben Experten ein stärkeres Beben als doch zu einer längeren Bebenpause kommen, haben Geologen dafür zwei Erklärungen bereit: Entweder ist die tektonische Aktivität beendet, oder aber es steht ein stärkeres Beben bevor. weil es bislang nicht zu einer Entspannung gekommen ist

Die genaue Bebenintensität wird erst in zwei bis drei Wochen vorliegen, da sich die MSK-Skala auch auf Beobachtungen der Bevölkerung stützt. Das Frankfurter Institut für Meteorologie und Geophysik verschickt jetzt Fragebögen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe (Tele-fon: 069/7 98 23 75). Aus dem gemeldeten Bebenradius können die Gelehrten unter anderem auch Schlüsse auf die Bebentiefe ziehen, die sie im Augenblick auf unter 15 Kilometer schätzen. Ihre Geräte sind auf Erdbewegungen in entfernten Regionen wie Chile oder Japan geeicht und da-her für ein so nahes Beben zu empfindlich eingestellt.

Schon 1977 hatten die Seismographen in der Umgebung von Darm-stadt ein ähnlich starkes Erdbeben mit Zentrum bei Ober-Ramstadt aufgezeichnet. Auch damals erreichte das Beben eine ähnliche Intensität und wurde nach etwas mehr als 24 Stunden von einem weiteren, wenn auch schwächeren Grollen begleitet. Wegen dieser Parallelen sei auch für die kommenden Tage ein zweites Beben in Südhessen nicht ausgeschlos-

Eine leichte Entspannung der Erdkruste erwarten Geologen zur Zeit entlang des Hohenzollerngrabens, einer Seitenverwerfung des Oberrheingrabens, im Gebiet der Schwäbischen Alb. Auch hier werden seit geraumer Zeit Verschiebungen beob-

Bei der heutigen Bauweise dürfte nach Ansicht von Statikern für Häuser und Hochhäuser in Deutschland von diesen leichten Erdstößen keine Gefahr ausgehen. Modern, aber nicht erdbebenfest errichtete Gebäude werden erst bei einer Stärke von 6,5 auf die Probe gestellt.

LEUTE HEUTE

Einen besonderen Fuhrwerks-Be-

schlag schmiedete gestern August Heyne im niederrheinischen Örtchen

Damm bei Wesel. Zum 75jährigen

oder diamantenen Meisterjubiläum

schwang der 101 Jahre alte Schmied

wieder einmal den Hammer. Auch Georg Schulboff, der 86jährige Präsi-dent der größten deutschen Hand-

werkskammer in Düsseldorf, kam,

Ein Schmerzensgeld in Höhe von

3300 Mark erstritt jetzt Marlene Diet-

rich vor einem Pariser Gericht. Ein

Schriftsteller namens Francois Wev-

ergans glaubte in einem Vorwort zu

einem Fotoband - Titel: "Portraits

1926-1960" - Pikantes und Erotisches

aus dem Leben der Diva enthüllen zu

dürfen. Er durfte nicht. Das Gericht

hielt derartiges für einen unerlaubten

Eingriff in das Privatleben der Dame,

die heute in einem der besseren Vier-

tel der Seinestadt völlig zurückgezo-

gen lebt. Die Strafe dürfte der Verlag

Ein "Todessprung", der auf Zellu-

loid gebannt werden sollte, wurde für

den Schauspieler Rocky Taylor

wahrhaftig lebensgefährlich. Bei den

Dreharbeiten zu dem Film "Death

Wish III" mit Charles Bronson sollte

Rocky von einem zwölf Meter hohen

Haus springen, das bei den Außen-

aufnahmen im Londoner Stadtteil

Lambeth extra in Brand gesetzt wor-

den war. Der Sensationsdarsteller

wartete einige Sekunden zu lange

und sprang dann in Rauch und Qualm hinein, so daß er die Kartons

nicht mehr sah, die seinen Sprung

bremsen sollten. Schwerverletzt wur-

de er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Er war stolz darauf, daß er schon zu

seinem Amtsantritt nicht mit dem

Flugzeug, sondern mit dem Intercity

"Germania" anreiste. Italiens Bot-

schafter am Rhein, Luigi Vittorio

Ferraris, feierte jetzt das 150. Jubi-

läum der deutschen Eisenbahn und

den 100. Geburtstag des Bonner

Hauptbahnhofs auf seine Art als glü-

hender Eisenbahnfan. Zu einem

Abendessen in seiner Residenz hatte

er ausschließlich "Bahner" eingela-

den. Mit der roten Mitze eines Sta-

tionsvorstandes auf dem Kopf und zu

den Klängen einer Schallplatte mit

Dampflokgeräuschen dinierte Ferra-

ris mit dem Vorsitzenden des Vor-

standes der Deutschen Bundesbahn

Reiner Göhlke, dem Bonner Bahn-

hofsvorstand Wolfgang Bertram,

dem Repräsentanten von "Ferrovie

Italiane" in der Bundesrepublik

Deutschland, Filippo Ricco, dem Ge-

neraldirektor für Deutschland der ita-

lienischen ENIT-Tourismusorganisa-

tion, Claudio Bonveccio, und dem

Bonner Oberbürgermeister Hans Da-

niels. Dessen Beziehungen zur Bahn

sind zur Zeit leicht getrübt, will die

"DB" doch die Schnellstrecke Köln-

Frankfurt an Bonn vorbei bauen.

Viele Eisenbahner

des Schriftstellers übernehmen.

Ein Stuntman

Eine Schauspielerin

den Jubilar zu ehren.

Zwei Handwerker

#### **SDI-Experiment** bei Shuttle-Flug gescheitert

Auf dem Programm der sieben Astronauten in der amerikanischen Raumfähre "Discovery" stand gestern, dem vierten Flugtag, das Aussetzen eines wissenschaftlichen Satelliten. Am Vortag hatte das Team bei dem einzigen militärischen Experiment des Fluges den ersten Mißerfolg erlitten. Der Versuch im Zusammenhang mit dem US-Forschungsprogramm für Raketenabwehrsysteme im Weltraum (SDI) scheiterte zunächst wegen einer falschen Position der Fähre.

Das SDI-Experiment soll nun morgen bei der 83. Erdumkreisung wiederholt werden. Beim ersten Versuch hatte ein von Hawaii ausgehender Laserstrahl zwar die Fähre getroffen, war aber nicht, wie vorgesehen, auf einen hinter einem Lukenfenster angebrachten Spiegel gefallen, der das Licht reflektieren sollte. Der Grund dafür war nach NASA-Angaben, daß der Shuttle beim Überfliegen des Archipels der Laserstrahlenquelle nicht richtig zugewandt war. Verantwortlich dafür war eine irrtümliche Eingabe in einen der Bord-Computer durch die Spezialisten auf der Erde. Die Frage ist, ob ein Laserstrahl schnell fliegende Raketensprengköpfe verfolgen

Am dritten Flugtag fand die Shutt-le-Mannschaft Zeit, die Reise des 100. US-Astronauten mit einem Kuchenessen zu feiern. Wer allerdings von den drei amerikanischen Flugneulingen der Raum-Jubilar ist - Shannon Lucid, die einzige Frau an Bord, John Creighton oder Steven Nagel - war

#### Geld frei, Start frei für Neubau des Gästehauses

Ke-, Bonn

Das Gästehaus des Bundes auf dem Petersberg wird allen Bürgern offen stehen. Mit dieser Überraschung wartete gestern der CDU-Abgeordnete Jürgen Echternach auf. Der Haushaltsausschuß des Bundestages hatte kurz zuvor die ersten 40 Millionen Mark für das neue Staatsgästehaus freigegeben. Die Zustimmung zur Freigabe der Mittel erfolgte fast einstimmig. Den plötzlichen Sinneswandel, vor wenigen Tagen wollte der Ausschuß das Projekt aus Kostengründen noch ablehnen, hatte ein Brief von AA-Staatssekretär Mever-Landrut bewirkt.

Danach verzichtet das Auswärtige Amt auf eine "rein staatliche" Nutzung des neuen Gästehauses. Man wolle das Haus "für die Publikumsnutzung grundsätzlich freigeben\*. Jedoch müßten die Interessen des Protokolls und der Sicherheitsbehörden berücksichtigt werden. Da der Bund bei der Belegung zuerst rangiere, könne ein Privatmann "herausgeworfen" werden. "Ersatzansprüche wegen kurzfristiger Annullierung einer Publikumsnutzung müssen ausgeschlossen werden."

Das neue Haus wird mit Baukosten von mindestens 110 Millionen Mark und weiteren zehn Millionen für die Einrichtung eines der teuersten der Welt werden. Ein Staatsgästehaus mit Bürgern war bisher aus Sicherheitsgründen abgelehnt worden. Das Auswärtige Amt wollte jüngst selbst noch der Katholischen Gemeinde Königswinter für 500 000 Mark das Bet-Recht der Bürger in der Barockkapelle auf dem Petersberg abkaufen.

#### WETTER: Zwischenhocheinfluß

kurzzeitig Zwischenhocheinfluß wirk-sam, dem in der Nacht zu Samstag bereits wieder atlantische Tiefausläufer von der Biskaya her folgen.



Gebeute 🖾 Payan, 🗺 Science, 🖾 Natici, 🗚 Frostguester 8-thc:- I-Telinekçelice <u>lahatunung</u> =)vojra, aфial. an Warmfurt, and Kalthert, and a Difficient

Vorhersage für Freitag: In Ostbayern und im Raum Berlin

stark bewölkt, einzelne Schauer und Temperatauren um 19 Grad. Im übrigen Deutschland wolkig mit Aufheite-rungen, im ganzen trocken und Erwärmung auf 20 bis 24 Grad. Abends und nachts von Westen her zeitweise Re-gen. Nächtliche Tiefstwerte zwischen 10 und 15 Grad.

Weitere Aussichten: Leicht unbeständig. Gelegentlich

| Regen. Tempe                                | raturen                                | h auch gewittr<br>wenig niedrig               | ĕī.                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                             |                                        | onnerstag, 13 T                               |                                 |
| Berlin<br>Bonn<br>Dresden<br>Essen          | 19°<br>13°<br>14°<br>12°               | Kairo<br>Kopenh.<br>Las Palmas<br>London      | 28<br>16<br>23<br>16            |
|                                             | 12°<br>17°<br>15°<br>12°               | Madrid<br>Mailand<br>Mailorca<br>Moskau       | 20<br>18<br>23<br>19            |
| Algier<br>Amsterdam<br>Athen                | 14°<br>24°<br>15°<br>26°               | Nizza<br>Oslo<br>Paris<br>Prag                | 22<br>19<br>15<br>11            |
| Brüssel<br>Budapest<br>Bukarest<br>Helsinki | 21°<br>12°<br>19°<br>21°<br>18°<br>20° | Rom<br>Stockholm<br>Tel Aviv<br>Tunis<br>Wien | 22°<br>17°<br>29°<br>26°<br>13° |
| stanbul                                     | <b>2</b> ¥                             | Zürich                                        | 13                              |

Uhr, Untergang: 21.42 Uhr, Mondaufgang: 8.48 Uhr, Untergang: 0.25 Uhr in MEZ, zentraler Ort Kassel



# Frisch und frech in eine neue Āra

ERNST HAUBROCK, Atlanta Als die Entscheidung vom Hauptquartier des Unternehmens in Atlanta publik gemacht wurde, reagierten die amerikanischen Medien, als hand-le es sich um die Meldung des Tages. Innerhalb von 24 Stunden wußten zwei Drittel der Bevölkerung die sen-sationelle Neuigkeit. Coca-Cola, seit 30 Jahren besser bekannt unter dem griffigen Markennamen "Coke", hatte das Rezept und den Geschmack gewechselt. Seriöse Nachrichten- und Wirtschaftsmagazine widmeten dem Thema mehrseitige Beiträge und sprachen von einer "nationalen Institution, an deren Grundfesten gerüttelt" werde oder von einem "nationalen Symbol, potent wie die Flagge" ("Newsweek"), das mm in ein Vabanquespiel gezogen werde.

Das Ereignis war bemerkenswert. Wenn das erfolgreichste Produkt des Landes, das seit seiner Erfindung vor 99 Jahren den 25-Milliarden-Dollar-Getränkemarkt dominiert, plötzlich nach einem Jahrhundert sein sorgsam wie eine Reliquie gehütetes Rezept änderte, mußte es einen schwerwiegenden Grund dafür geben. Der lag, wie die Medien sofort mitleidslos bemerkten, auf der Hand: Pepsi, die Konkurrenz, hatte sich in den letzten beiden Jahrzehnten immer näher an den Marktführer herangeschoben. Um sich vor der drohenden Überrundung zu schützen, entschloß sich Coke zum Befreiungsschlag. Mit dem neuen Geschmack – "Süßer, frischer, kühner" – und einer moderneren Em-



blemierung auf der Coke-Dose sollten, gestützt durch einen gewaltigen Werbeaufwand, das Image aufpoliert und der jugendbetonten, genial flott und spritzig gemachten Reklame der Konkurrenz entgegengewirkt wer-

Sofort hagelte es Proteste aus Ver-braucherkreisen, denen die Legende vom guten alten Doktor Pemberton lieb geworden war. Laut ledergebundener Firmenchronik hatte der Apotheker aus Atlanta die erste Probe des bräunlichen Trankes in einer Hinterstube in einem dreibeinigen Kupferkessel zusammengebraut. Fortan seien die Ingredienzen nicht mehr geändert worden und das genaue Ver-hältnis seitdem nur einem kleinen Kreis von Eingeweihten vertraut. Das Rezept lagere in einem stählernen Safe einer namentlich nicht genannten

Bekannt ist, daß irgendwann, weil das Gesetz es befahl, der Kokainex-trakt eliminiert wurde. Und die moderne Analyse konnte mühelos feststellen, daß Coke aus Wasser, Limonensaft, Vanille, Zimt, Karamell und mehr besteht. Aber eine Legende wirkt besser als die pure Wahrheit.

Pepsi, die Konkurrenz, jubelte über die Rezept- und Verpackungsänderung bei Coke und wertete sie richtig - als Eingeständnis der Furcht um Marktanteile. Die Angestellten erhielten einen Extra-Feiertag. Die Pepsi-Werbung tönte: "Wenn Ihnen das neue Coke nicht schmeckt und das alte auch nicht mehr, versuchen Sie

ordentlichen Kraft der Verstorbenen.

kommt eine andere Attraktion: ein

echter Basar, der unverfälschte orien-

talische Atmosphäre vermittelt, dazu "sämtliche Düfte Arabiens". Öl und

Petroleum vermitteln nur flackernde

Beleuchtung; im Halbdunkel liegen

die unzähligen Handwerkerläden

Die islamische Welt wird in der

neuen Ausstellung durch die Berei-

che Religion, Wissenschaft, Herr-

schaft und die mohammedanischen

Hochkulturen übersichtlich und ein-

drucksvoll vorgestellt. Noch restau-

riert eine junge Künstlerin die Flie-

senwand eines Grabmals aus Paki-

stan mit einer Gebetsnische aus dem

15. Jahrhundert. Wenige Meter davon

entfernt vermittelt eine Jurte, das

Zelt der Turkmenen, die Welt der No-

maden oder die andere Seite der an-

sonsten städtischen Kultur, wie sie

die Anhänger des Propheten Moham-

Afrika wird im Linden-Museum

durch Vergangenheit und Gegenwart

plastisch vermittelt. Neben einem

hochherrschaftlichen Altar aus dem

westafrikanischen Benin des 17. Jahr-

hunderts mit prunkvollen Elfenbein-

schnitzereien in monumentaler Grö-

Be sind auch "Touri-

stenkioske" vertreten,

in denen Kitsch aller

Art angeboten wind.

darunter ein Koffer aus

Stark vertreten

durch teilweise äußerst

rare Kultgegenstände -

sind auch die Hochkul-

turen Südamerikas, vor

allem die der Inkas vor

der Zeit der Spanier.

ebenso wie die Indianer

Nordamerikas. Vor al-

lem für Kinder und Ju-

gendliche dürften die Zeugnisse der Präriein-

dianer besonders anzie-

Prunkstück der Aus-

stellung ist eine Bison-

robe, die Maximilian

Prinz zu Wied 1833 vom

Mandan-Hauptling Ma-

to-Tope ("Vier Bären") erhielt: Auf dem Fell ei-

nes Bisons hatte der

Häuptling eigenhändig

seine Kriegsheldenta-

ten verewigt. Was für ein Geschenk für einen

Das Linden-Museum

benannt nach dem Gra-

fen Linden, wurde 1911

gegründet. Das Muse-

um verfügt über 125 000

Exponate, viel zu viel, um alles auf einmal zu

zeigen. Der Besuch des

Museums ist im übri-

gen kostenlos: eine

Weltreise zum Nulltarif.

deutschen Prinzen!

hend sein.

Pensi-Cola-Dosen.

meds pflegen.

und die unvermeidliche Teestube.

Aus dem Norden Afghanistans

doch mal Pepsi." Coke konterte mit hätten diese Meinung bestätigt.

Dennoch bleiben die Verbraucher skeptisch. Vorsorgliche deckten sich mit Vorräten an "alter" Coke ein, be-vor es – voraussichtlich Ende des Sommers - vergriffen sein wird. Der Chor der Warnungen aus den Zeitungsspalten muß den hohen Herren in Atlanta unangenehm in den Ohren geklungen haben. Gerüchte wollen wissen, das alte Coke werde sicherheitshalber auf einem zweiten Produktionsband weiter hergestellt.

Wort von Alice Fischer, Präsidentin des Coke-Fanclubs "Cola Clan" (den gibt es wirklich): "Zuerst war ich sehr besorgt. Aber nun hin ich überzeugt, daß sie (die Verantwortlichen) es rich-tig gemacht haben. Dies ist ein ge-schichtlicher Augenblick, und ich bin stolz und froh, daran teilzuhaben." Die Wasser-, Wein- und Biertrinker, die Coke und Pepsi - wern überhaupt-nur zum Verdünnen von Rum ertragen, wundern sich. (SAD)

einem neuen Histörchen, um den Wandel publikumsgefällig zu recht-fertigen. Rein zufällig, so Vorstandsvorsitzender Roberto Goizueta, seien die hauseigenen Chemiker auf die neue Zutaten-Kombination gestoßen. "Geschmackswissenschaftler" hätten sodann festgestellt, daß das neue Rezept "im höchsten Grade bevorzugenswert" sei. Mehr als 190 000 Test-Probierer im Alter zwischen 13 und 59 Jahren aus 13 Städten der USA

> mehr klassisches Latein, sondern ein Vulgäristein mit eigenwilligen Grammatikkonstruktionen geschrieben. Banküberfälle aufgeklärt dpa, Hannover Eine Serie von Banküberfällen, die

sich in den Jahren 1981 bis 1985 vor-wiegend im Raum Hannover ereigne-ten, ist offenbar aufgeklärt worden. Der mutmaßliche Tater, der nach An-Wohl zur rechten Zeit kam da das gaben der Polizei von gestern gestän-dig ist, erbeutete bei film Überfällen mindestens 322 127 Mark. Der 34jahrige arbeitslose Werkzeugmacher wurde nach einem Raubzug gefaßt. Menschliches Versagen

#### dpa; Tel Aviv Weil die Busfahrerin den heranna-

henden Zug wegen des unübersichtli-chen Bahnüberganges nicht bemerk-te, kam es zu dem Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem Zug am 11. Juni auf der Küstenstraße zwischen Tel Aviv und Haifa. 22 Menschen, darunter 19 Kinder, starben bei dem Unghick Menschliches Versagen" der ebenfalls ums Leben gekommenen Fahrerin war damit, so ein gestern in Israel veröffentlichter dpa/K.T. Berlin Untersuchungsbericht, die Ursache.

ter Vest

1<u>2149</u>57

20 2022

\_\_\_\_\_\_\_

275 10 5.

idaa iy

Both Hexag

್ಪಡಿಕಾಗಿತ್ತಾಗಿ ಕ

Kom Etter

2222.90.87

**32 x**7 22 € 33

 $\mathbb{Z}(\xi,\chi_{\mathbb{R}^{n}_{+}}^{1}),$ 

2.(7) Tames

HER Jap

Barre der S

Francisco

Šæ. y~

State B

-€: e. E

ile in de la

DIE WELT - Nr. 141 - Freitag, 21. Juni 1985

ten Handschriften des Florus stellte

Bonns Stadtarchivar Dietrich Ho-

roldt gestern vor. Historiker seien sich lange nicht einig gewesen, was

sich hinter "Gesoniam" verborgen

habe, zumal es in einigen Handschrif-

ten des Florus mit dem nachfolgen-

den lateinischen "cum" zu einem

Wort verbunden gewesen sei Inter-pretationen reichten his zur histori-

schen Bezeichnung für das heutige

Boulogne-sur-Mer an der Kanalküste.

Bursch nun wies nach, daß im lateini-

schen Ursprungstext das "cum" als eigenständige Präposition "mit" und nicht als galloromanisches Ortsnamenanhängsel "iacum" gebraucht wurde. Korus habe einfach nicht

#### Amoktäter

AFP, Saint Male Der französische Amokschütze Guy Martel, der am Mittwoch in seinem bretonischen Heimatdorf und in Nachbargemeinden seinen Vater und sechs weitere Menschen erschoß, ist sich seiner Wahnsinnstat nicht bewußt. Er erkundigte sich nach den Verletzungen seiner Opfer und fragte, erklärte ein Polizeibeamter in Saint Maio, wo sich der Mann gestern noch in Polizeigewahrsam befand. Der 41jährige frühere Mathematiklehrer, der zeitweilig in Nervenheilanstalten lebte, wurde bisher nicht unter Anklage gestellt.

#### Myra soll in Haft sterben SAD Manchester

Die "Moor-Mörderin" Myra Hindley (42) sollte nicht aus dem Gefängnis freigelassen werden, meint ihre Mutter. Die in Manchester lebende Hetty Moulton (65) sprach jetzt zum ersten Mal nach 19 Jahren über ihre lebenslänglich verurteilte Tochter. Myra Hindley, die zusammen mit ihrem Geliebten Kinder mißhandelt. gefoltert und ermordet hat, kämpft zur Zeit vor dem Europäischen Gerichtshof um ihre Freilassung, Denn die britische Regierung will ihr näch-stes Guadengesuch frühestens in fünf Jahren überprüfen. Myra Hindleys Mittäter Ian Brady hat sich damit abgefunden, den Rest seines Lebens im Gefängnis zu verbringen:

#### Etat für Forschung

dpa, Kiel/Bonn Die Deutsche Forschungsger schaft (DFG) in Bonn erwartet, daß in diesem Jahr etwa die gleichen finan-ziellen Mittel wie im Vorjahr plus eines Inflationsausgleichs für Forschungszwecke zur Verfügung stehen werden. Das erklärte der amtierende DFG-Präsident-Prof. Engen Seibold gestern in Kiel bei der Erlänterung des Jahresberichtes 1984. Im vergangenen Jahr hatte die DEG rund 942 Millionen Mark ausgegeben.

#### Gefährliche Steinschleuder

Zur Zählung eines Schmerzensgeldes von 20 000 Mark hat ein Zivilse nat beim Oberlandesgericht in Nitimberg einen Geschäftsinhaber vertiteilt, dessen Personal zwei Stein schleudern zum Preis von je 150 Mark an zwei elfjährige Schüler verkauft hatte. Die beiden Jungen schossen damit und trafen dabei eine lôjāhrige Angestellte an einem Ange. das nahezu erblindete (Az-1 U

#### ZU GUTER LETZT

Im Wetteramt München hieß es Es bleibt unschön." Resignierte die-Meldung

# Stuttgart bietet eine Weltreise zum Nulltarif

Europas bedeutendstes Völkerkundemuseum neu eröffnet

Nach siebenjähriger Pause wird eines der bedeutendsten europäischen Völkerkundemuseen am 12. Juli wieder neu eröffnet: das Linden-Museum in Stuttgart. Nach Renovierung und Restaurierung, die 30 Millionen Mark verschlang, bietet sich die Welt der sogenannten primitiven Völker heute in den vier Abteilungen Amerika, Südsee, Afrika und Orient dar. Asien und der Ferne Osten sollen 1986 noch dazukommen.

Hier wird die "Traum"-Welt der Südsee, vor allem Melanesiens, beinahe lebendig: originalgetreu ein "Männerhaus". Das Dach aus Palmblättern, der First mit Giebelmaske und im Inneren Schnitzereien - der Beobachter ahnt etwas von der geheimnisvollen Atmosphäre religiöser Handlungen, die sich im Inneren eines solchen Hauses 20 000 Kilometer weiter heute noch abspielen. In diesen Häusern halten ausschließlich Männer ihre Mannbarkeits- und Todesrituale ab, die bei uns oft zu Unrecht als "Aberglaube" abqualifiziert werden.



XING-HU KUO, Stuttgart geschlechtlich - Ausdruck der außer-

Ein kunstvoll geschnitztes, sechs Meter langes Boot mit neunköpfiger Besatzung, die samt und sonders ertrunken ist, symbolisieren den Totenkult. Sämtliche Figuren sind zwei-



#### Vulkanausbrüche schuld am letzten kalten Winter?

Vulkanausbrüche in Nordamerika und Mexiko könnten für den vergangenen harten Winter und den spät einsetzenden Frühling in diesem Jahr verantwortlich sein. Die niedrigen Temperaturen als Spätfolgen der Vulkanausbrüche des nordamerika-nischen Mount St. Helens im Mai 1980 und des mexikanischen El Chichon im Mārz/April 1982? Diese These vertritt iedenfalls die Leiterin der Abteilung Stratosphärenforschung am Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin, Karin La-

Auch den ausgebliebenen, sprich verregneten, kühlen Sommer in Süddeutschland des vergangenen Jahres sieht die Wissenschaftlerin als eine Folge jener Vulkanausbrüche. So habe es nur zwei "richtige" Sommerwo chenenden gegeben. In Frankfurt hätten die Meteorologen am 1. Juli sogar noch ein Grad Minus registriert. Bei umfangreichen Untersuchungen der Temperaturen in der Stratosphäre - Luftschicht bis zu 50 Kilometer Höhe - hat die Forscherin einen allgemeinen "Trend zur Abkühlung" festgestellt. Ihre Analyse beruht auf Werten, die mit Radiosonden von mehreren hundert Stationen auf der Nordhalbkugel der Welt gemessen und an das Institut übermittelt wurden.

Verantwortlich für die Abkühlung sei der "Dreck" in den oberen Linftschichten, ein Gemisch aus Asche. Wasserdampf, Schwefelgasen und feinen Schwefeltröpfchen, das durch die Vulkanausbrüche in die Höhe geschleudert wird. Diese Mischung (Aerosol) absorbiere die Sonnenstrahhung in der Stratosphäre und führe dort zu einer Erwärmung. Dadurch erreiche weniger Strahlung die Erdoberfläche, so daß die Temperaturen hier sinken. Bei den beiden letzten Vulkanausbrüchen habe sich das Aerosol schleierartig um den Erdball gelegt, wo es nach Meinung der Forscherin auch noch einige Zeit bleiben wird. Enorme Klimaveränderungen

nach Vulkanausbrüchen wurden

auch schon in früheren Zeiten registriert, obwohl man seinerzeit kaum eine Begründung dafür hatte. Nach dem Gewalt-Ausbruch des Tambora 1815 in Indonesien wurde 1816 in Europa und Nordamerika von einem "Jahr ohne Sommer" gesprochen Vor allem in Irland brach eine Hungersnot aus. (Interessanterweise schnellten in den folgenden Jahren 1817 bis 1820 die Zahlen der Amerika-Auswanderer in Rekordhöhen.) An der amerikanischen Ostküste fiel damals Mitte Juni noch Schnee, in England vernichtete der Frost im Juli die gesamte Ernte. Ebenso verheerend wirkte sich der Ausbruch des Krakatau in Indonesien 1883 aus. Eine Klimaverschlechterung, sinkende Temperaturen und Mißernten waren die Folge. Der "Auswurf" beim Tambora-Ausbruch betrug die unvorstellbare Menge von 150 Kubikkilometern, beim Krakatau 18 und beim Mount St. Helens 1,5.

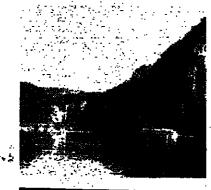

Weltenburg: Klosterfriede in der wilden Schlucht

| Politiker und die Sorgen der "weißen Industrie"

Schach mit Großmeister Pachmann, Rätsel und Denkspiele

Medizin auf Reisen – Eine neue

Ausflugstip: Zu römischen Thermen im Serie der Reise-WELT Keißenburg

Museum, Marriotts Luxusherberge

"Cheeca Lodge", ob der Leguan-Mann auf der Duval Street in Key

West oder die armselige Bogart-Imita-

tion in Key Largo am Strand: alles conch. Und selbst das Kentucky

Fried Chicken - hier Bahamian conch

Das und viel, viel mehr sind die

Keys. Tropische Gärten mit unzähli-

gen exotischen Vögeln, prächtige

blaue und weiße Reiher, Pelikane

zwischen dem Wendekreis des Kreb-

ses und des Steinbocks. Dazu Coca-

Cola und Conch Chowder und ein

zitronenmarmeladiger Pfannkuchen.

der Key Lime Pie: vertane und wie-

der polierte Geschichte, Goldrausch

unter Wasser, sanfte Strände. Wieso

eigentlich, fragt man sich, heißt es

von den Keys, sie seien "Gottes Müll-

halde", nachdem er Florida erschaf-

Ein bißchen Hollywood durfte

nicht fehlen; ein wenig Glamour und

Kulisse - heute zum kurzlebigen TV-

Spot "denaturiert". Ein Weg vom

dessen Relikt, das Hausboot, heute

ein Restaurant beherbergt. Vorbei,

Jeder Tag auf den Keys ist neu.

Und auch wenn sie sich alle ein biß-

chen gleichen, so haben sie doch an-

dere Namen. Wie die Inselchen da

unten, wo Amerika ins Meer tröpfelt.



**Floridas** Keys: Wo Amerika ins Meer tröpfelt



1981 dis 1985 va

Hannover ereign utgeklärt worde

Cater, der nach An

Mark Der Ma

Versagen

rerin den besame

i des unübersicht

ाहुंट richt beneft

an Zusammen محاف المنافعة L'oe: Xisterstae und Haifa 2014

Kunder, sæba

...erschiche

andalis ums l*e*le

Terio verd<u>anit</u>e

e venterlide

richt, die Ursede

AFP. Saint Ma

Aliteracia e se

he Amokschie

e source e

र Obie न्या हुन्

المالية المحالية المحادث

elbermer in San

Marti gesten och

sem beam de

Mainematikka

(everieliste

er rich arbi

Haft sterber

SAD. Manchall

cera Win Hai

:: 225 den (1**49**6

ceriar remin

in these phase

ā sprack jenum

o laten ite in

erane Toda

والمستحدد

ince midents

nerder han band

है अपने संदेशीय है

Felixile De

ering will be self

- Mrs date ra! sin damia Series Lebens TAFE

chung

Gra Talenta Gra Ta

dpa, Tel Arin

Vom Festland Florida bis Key West sind 42 Brücken zu überqueren. Key West zehrt von der Vergangenheit. Hier wohnten berühmte Leute wie Hemingway, der in seinem Gartenhaus (Foto) und am Swimmingpool "Wem die Stunde schlägt" und "Schnee am Kilimandscharo" schrieb.

draußen, drunten, wo Amerika ins

Wasser ausufert und noch einmal et-

was Großes bewirkt, Atlantik und

Golf von Mexiko durch eine hauch-

dünne korallene Kette trennt. Siesta -

kein Geschäft in "Sloppy Joe's" Bar,

wo sich Ernest Hemingway schon

mal vormittags zu einem Cuba Libre

eingefunden haben soll, wie eine In-

Die Sonne gleißt über die Straße,

läßt das Blech der Karossen mit ihren

getönten Scheiben glühend heiß wer-

den. Klar, Hemingway war tatsäch-

lich in den späten Fifties mal da, aber

damals hieß der Schuppen noch

Midget Bar", und das richtige

Sloppy Joe's" lag im Haus 428 Green

Street, wo der Wind vom Hafen noch

heute durchweht; jetzt gehört es Cap-

tain Tony Terracino und heißt folge-

richtig auch "Captain Tony's Saloon".

Hier hatte der Dichter wirklich tüch-

Vorbei ging so manches in Key

West, dem Outpost jener malerischen

amphibischen Welt aus 29 Inseln, 42

Brücken, jener Endstation Sehnsucht

für Kubaner, Hippies, Gays. Aber wie

so oft in Amerika; aus dem Aus-und-

Ben Tropfen in den Tropen - sind

unbewohnt und schlummern meist in

Viele der kleinen Keys – dieser hei-

Vorbei wird wieder ein neuer Kult.

tig gesoffen. Vorbei.

schrift schwört.

ZEICHNUNG: DIE WELJ/FOTO: FDT

den unsichtbaren, aber sicheren Sperrzonen der Nationalparks. Und auch die großen bewohnten machen nicht viel Lärm, kann man doch mangels Kabel nicht einmal gescheit mingway, die sich im Inventar einer Kneipe einrichten, als gehörten sie alle zur Familie. Siesta in Key West Farb-TV empfangen und muß man

> len Schiffsunglücke, die das Glück wurden, in "Cayos" (kleine Inseln) umtauften, haben die Keys ihren Na-

> Key West hieß damals Cayos Huesos, die Knochen-Insel wegen vermeintlichem Kannibalismus. Oder tatsächlichem. Jedenfalls wurde aus "Cayos Huesos" Key West.

> Heute ist Key West die größte Stadt auf den Keys, Endpunkt der alten Eisenbahnlinie des verrückten Henry Morrisson Flagler, der es zwischen 1904 und 1912 tatsächlich schaffte, alle Inseln bis Key West mit einer Eisenbahn - der "Key West Extension" als Ableger der Florida East Coast Railway - zu verbinden. Mit ihr mehrte sich der Wohlstand, kamen Touristen, reisten erste Dichter an wie Manfred Hausmann, den es aus dem zugigen New York per Schiene runterlockte in die Sonne und an den Golfstrom. Zement aus Deutschland stärkte die Stützen und Viadukte gegen jeden Hurrikan, und doch wurde die Bahn letztlich von Wirtschaftskri-

Heute rollt man auf leisen Gummisohlen über die ehemalige Bahnanlage mit ihrer epochalen, sieben Meilen (minus 35 Zentimeter) langen Brücke westlich von Marathon auf der legen-dären "US 1", die bereits in Kanada

vorbei und mit ihr die Sieben-Meilen-Brücke. Eine neue, kürzere zwischen Key Vaca und Bahia Honda Key muß her, wo man einige der schönsten Badestrände findet.

die die Insektizidenflüge überlebt hagen kleinen Hauses geschlossen hat. Siesta im Sommer, nicht viel los. Erst

Die lässig-lethargische Provinziali-

zusammen zum ritualisierten Fest am Mallory Pier, die Gaukler und Feuerschlucker, die Hippies und Insel-Fürsten, die Zufallsgäste und auch die Banjo- und Bangospieler, die Verrückten und Verliebten, da kommt auch der Akkordeonbesessene und wohl auch der Conch Salad Man mit

seinen Delikatessen auf dem dreirädrigen Wagen. Und dann versinkt die Sonne wirklich im Meer, daß man meint, es müßte zischen. Schnell wird die Dämmerung von der Dunkelheit abgelöst, werden die Lichter angezündet. Dann erstrahlt

die 170 Kilometer lange Kette der Keys wie eine Lampion-Girlande. Und in den Bars und Discos von Key Largo bis Key West, also von Humphrey Bogarts und Lauren Bacalls "Caribbean Club Bar" bis ins "Delmonico's" der Gay-Szene, hört man die Balladen von Jimmy Buffet und seiner Coral Reef Band. Daß hier einer etwa "Old folks at home". Floridas Hymne, singen würde, kommt kaum vor. Dagegen steht das Selbstverständnis der Insel-"Typen".

Ihr Schlüsselwort ist "conch". Alles hier ist conch, zuerst die fleischige Seemuschel, die - schwort der Conch-salad-Verkäufer - positiv auf die Potenz schlage. Conch sind aber auch die Einwohner, die Eingesessenen, die nur wenige bei sich aufnehmen - von illustren Ausnahmen mal

Conch, alles ist conch. Schimpfwort und Nobel-Etikett, Hausstil mit den typischen Gingerbread-Schnitzereien an Geländern und Veranden

Ihre Namensgeberin, die Muschel, ruht nicht allzu tief im klaren Wasser: ein Taucherparadies. Eines der schönsten ist wohl der John Pennekamp Coral Reef State Park, ein 202 Quadratkilometer großes lebendes Riff mit 650 verschiedenen Fischarten und 40 verschiedenen Korallen eine maritime Augenweide für Taucher, Schnorchler oder Glasbodenbootfahrer, seit 1960 unter Naturschutz gestellt.

Tauchen ist das eine Reizwort für die Keys. Das andere ist Hochseeangeln: Blue Marlin, Haie und viele kleine Fische, aber auch die feigen Barrakudas sind der Stoff für Angler-Latein in den einschlägigen Kneipen, etwa in der "Welthauptstadt der Sportfischerei", in Islamorada auf Upper Matecumbe Key. Da wird in "Rott'n Ralph's Harbor Bar" im Yachthafen von Whale Harbor die

Ob Stanley Papios Schrottkunst-

#### NACHRICHTEN

#### Mehr Flüge zum Golf

Zum erstenmal seit mehr als vier Jahren fliegt British Airways mit der Concorde wieder nach Bahrein. Die Termine für den Überschallflug ab London: 24. Juli, 27. August und 23. September. British Airways ergänzt damit den regulären Flugplan mit sechs Unterschallflügen pro

#### Guter Sommer erwartet

Stürmisch zeichnet sich die Entwicklung der Reisesaison im Sommer 1985 in der Bundesrepublik ab. Nach einer Umfrage des Deutschen Fremdenverkehrsverbandes mel-den die Ferienregionen und -orte zwischen Küste und Alpenrand Pluszahlen bis zu 18 Prozent bei den Übernachtungen. Nach Auskunft der Ferienregionen hält auch der Strom ausländischer Gäste in die Bundesrepublik unvermindert

#### "Antenne 3" sendet

Nach der Premiere im vorigen Sommer ist der deutschsprachige Urlaubssender "Radio Antenne 3" wieder rund um den Gardasee zu hören. In einem 24-Stunden-Programm werden auf den Frequenzen 98,7 und 99,9 MHz UKW täglich viel Musik, Unterhaltung, Tips, Infor-mationen und Nachrichten ausge-

#### Europa-Papier

Urlauber, die in Frankreich in einen Unfall mit Blechschaden verwickelt werden, fahren gut mit dem "europäischen Unfallbericht" oder "constant amiable". Dieses Papier, das es bei den Geschäftsstellen der Automobilclubs gibt, hat einen hohen Beweiswert bei der Schadensregulierung mit den französischen Versicherungen. Die Polizei hinge-gen kann nicht zitiert werden: Frankreichs Gendarmen werden nur bei Unfällen mit Personenschä-

#### Neue Arbeitsplätze

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeshauministerium Friedrich-Adolf Jahn, warnte bei der Eröffnung des Seminars "Entwicklung ländlicher Räume durch den Fremdenverkehr" in Bad Zwischenahn davor, den Tourismus in ländlichen Regionen als neues Subventionsfeld zu betrachten. Die Fremdenverkehrswirtschaft werde schon seit 13 Jahren gefördert. 19 400 Maßnahmen in Höhe von einer Milliarde Mark seien mit Bundesmitteln unterstützt worden. Insgesamt wurden 45 200 Arbeitsplätze neu geschaffen.

#### Personalausweis genügt

Der Paßzwang für die überseeischen Gebiete Frankreichs ist aufgehoben worden. Es genügt der Personalausweis. Bisher war der Reisende nur von dem in den Tropen üblichen Impfzeugnis befreit, da sanitäre und hygienische Einrichtungen dem europäischen

An diesem Vormittag will es nicht so recht anlaufen. Keine Gäste, die heimfinden wollen zu "Papa" He-

> sich mancherorts immer noch mit wackeligen Schwarzweiß-Bildern be-Von den Spaniern, die die Keys zuerst noch die Märtyr-Inseln nann-ten, sie dann aber wohl trotz der vieheutiger Schatzsucher und allen voran das des Tauch-Gurus Mel Fischer

weggefegt

beginnt und die ganzen Staaten durchläuft, um hier, im 27. Bundesstaat (seit 1845), endlich den Strand

Im "Sloppy Joe's" werden noch

immer Zeit und die wenigen Mücken. ben, totgeschlagen. Auch im "La-Te-Da" (eigentlich Terraza Da Marti Restaurant), in der "Red Door Inn" an der Williams Street, wo noch alte Bordell- und Glücksritter-Epen gewoben werden. Ruhe auch bei Captain Tony, der seine Fensterläden des einstöckiim Herbst kommt der Run.

tät wird erst wieder für atemlose Augenblicke am Abend unterbrochen. Dann geht die Sonne glutrot im mexikanischen Golf unter. Jetzt kommen sie wieder alle heraus aus den wunderschönen geschnitzten und verschnörkelten Häusern, deren Stil von unerfahrenen Schiffszimmerleuten erfunden wurde; kommen sie alle

Nr. 313); conch train heißt denn auch der nach Benzin stinkende Sightseeing-Disneyland-Zug, conch - das sind

letzte Gräte vermessen.

Die Keys sind auch die unschuldigen kleinen wie die sattgrüne Lignumvitae mit dem Lebensbaum, das aufstrebende und belebtere Marathon, ist Key West oder Crawl Key, Knight's Key oder (unter Wasser beim Looe Key Reef) Key Largo, der nasse Studienplatz von Nobelpreisträger Konrad Lorenz ("Das soge nannte Böse") – alles conch, alles

Mörderischen Hurricane", gedreht zum Teil in Key Largo, zum Fernsehserien-Spektakelchen "Surfside 6",

Standard entsprechen.

"Das wird ein Urlaub!", jubelte ich, "mit Pan Am ins Sonnen-

paradies Florida, nach Tampa, Orlando und Miami." Lesen

Sie, warum.

Mit Pan Am täglich via Washington ins sonnige Florida.

Florida ist das Traumziel aller Sonnenanbeter. Und dabei gar nicht mal so teuer. Denn erstens fliegen Sie zum günstigen Pan Am Holiday-Tarif. Und zweitens ist hier der Dollar noch was wert -

Mietwagen gibt's wesentlich günstiger als sonstwo in den Staaten. Und mit Pan Am sind Sie in Nullkommanix da. Täglich via Washington. Und natürlich ausschließlich in der bequemen, zuverlässigen 747 über den Atlantik. Also mit allem Komfort. Buchen können Sie bei Pan Am. Oder beim Pan Hotels, Restaurants und Am Vertragsreisebüro.



Pan Am. Erleben, was Erfahrung heißt.



#### 

<u>Denken Sie bitte daran:</u> Jetzt für die Saison und Spätsommer buchen

#### Erholsame Urlaubstage auf SYLT

in unseren gepflegten Apparte-ments u. Häusem in besten Lagen (Strand, Wellenbad . . .) mit exkl., individueller, durchdachter Aus-stattung jeder Geschmacksrich-tung, bieten wir ab DM 60,- für 2 Personen pro Tag.

Wir haben neue Objekte über-nommen und können z. Zt. noch jeden Terminwunsch erfüllen! – 2 Häuser in zentraler Lage Wester-lands; 1 Haus mit Schwimmbad am Ortsrand.

beraten Sie geme ~ bitte Farbprospekt anfordern. freundliche WIKING-Service



Westerland Wenningstedt Tinnum Sanzjährig erstklassige Häuser und appartements, geoflegte Ausstattung, mm Teil mit Meeresbick, Schwimm-bad, DM 35,- bis 350,- pro Tag.



Andreas-Dirks-Straße 6 2280 Westerland - 0465 L/2 28 74



Gylter Hatel Gylter Hatel

xus wie Schwimmbad, Sauna, Solarium Dampfbad, Whiripool, Massagen sowie ld. Restaurant u. Bar, 250 m bis zur Nord

see/Strond v. Kurviertel. Abachme-k ren (ab 700 Kal.). Konferenz-v. Tagung raum bls 40 Pl. – Hausprospeid.

2280 Westerland/Syft Robbenweg 3, PF 15 05 Telefon 0 46 51 / 75 85 u. 73 74

KAMPEN/SYLT

Stilvolle Appartements and

Ferienwohnungen für 2-6 Per-

Sie wohnen mit allem Kom-

Vor- und Nachsaison 50 %

Heideweg · 2285 Kampen/Sylt

Tel. (04651) 4747 od. 4802

**Hotel Berliner Hof** 

WESTERLAND

ein Haus mit Tradition, in ruhiger, zentraler Lage. Liebev. ausgest

zentraler Lage. Liebev. ausgest. Enzel- u. Doppelzi., alle m. Du., WC, Tel., TV, DM 70.- bis 110.- pro Person, einschl. Frühst. Boysenstr. 17, 2280 Westerland

Tel. 0 46 51 / 2 30 41

Haus Beate Rantum

bletet Innen für einen schönen Urteub auf der Inse Sytt: 1-, 2- u. 3-22-App., unter Reedech, ter, Wast blick, mit Farb-TV, Redio, Fel. - sämische Wäsche 200 m bis Nordsesstrand, z. Z. noch App. Inst (auch Salson), Häustprospeld, 146tz 30-0% Presnachtel ab 1, 9. – Buchungen über

fort mitten in Kampen.

Westerland/Sylt





Das Nordsee-Paradies hat mehr Sonne: **Durchschnittlich** 2300 Stunden im Jahr

Кэтрел

Braderup

Munk-

marsch

Keitum

Der Wetterdienst

Archsum Morsun

Wenning

Nent Stedt



2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 0 46 51 / 8 58 - 0

# Strandhotel Miramar

Sett 1903 im Familienbesitz

Einzigartige Lage a. Meer, App. u. Zim. atle mit Bod/WC, Tel., Farb-TV. Gepflegtes
Restaurant, reichtaltiges Frühattidabürfett, Hotelbar, Sauna, Solarium, beheiztes
Schwimmbad, Massage- u. FitneBroum. Überdachte Sonnenterrasse, Liegewiese



Das individuelle Haus mit allem Komfort 2280 Westerland · Telefon 04651/5025



Seiler Hof

2280 KEITUM · Telefon (046 51) · 312 89 · ganzjährig

#### HOTEL ATLANTIC

Wohnen mit allem Komfort - Schwimmbad - Sauna - Solarium Ruhige Lage · Seeblick · Strandnähe Abendrestaurant "Kogge" im Hause

Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46 HOTEL RUNGHOLT

**KAMPEN** m der schönsten Punkte inmitt. des Naturschutzg Aufenthaltsräume – Bar – Sauna – Solarium,



# **HOTEL ROTH am Strande**

2280 Westerland 1 - Telefon (04651) 5091 - Telex 221 238

Der beste Weg nach Sylt



Über Dänemark mit unserer komfortablen Auto- und Personenfähre. iffreier Einkauf und Gastronomie an Bord. Platzreservierung erforderlich: List Telefon 04652/475

Reme Telefon 00454/755303 Rømø-Sylt Linie



KEITUM Das Appartementhaus mit dem individuel-len Hotelservice (tägl. Reinigungt), im klyfli-schen Kettum, mit gr. Garten. Wohn- u. Schlatzi, DuWC, Farb-TV, Tel.-Direktwahl. 2280 Keltum, Tel. 0 46 51 / 3 21 63 KLEIN Penningstehr 04651/ 41491 41475

E LAIN KAMPEN/Sylt Tel. 0 46 51 / 4 22 47 Gönnen Sie sich ein paar schöne Tage-bei uns können Sie richtig obschalten! Bitte Hausprospekt anfordem.

Bärenhof

WULDEHOF

Das Reetdachhaus mit Hotelkom-fort am Wattenmeer. Telipension, ganzjährig geöffnet. Auch für Kurz- u. FitneBurlaub unter fachl. Leitungi Hausprospekt. 2285 KAMPEN, Postfoch 77 Tel. Ø (0 46 51) 4 10 51



Kurzentrum. Im Kurzentrum 1- + 2-Zi.-App. frei losehoffstr. 3, 2280 Westerland Tel. 0 46 51 / 60 16-17

#### NIEDERSACHSEN

Hotel ruhig gelegen, nur wenige Schritte zum Strand und Wellenbad. Komfortable Zimmer mit Bad/Du., WC., Telefon, TV-Anschluß, Südbalkons zum großen Garten, Femseh- und Aufenthaltsräume, Parkplatz. Hauspro-spekt. Ganzjährig. Bungalow und Ferienwohnung. 2280 WESTERLAND ● Margarethenstraße 5 ● Tel. 0 46 51 / 70 23 u. 24



haltige Luft. Moderne Kureinrichtungen, Weilen und Strand, Wiesen, Wolken, Weite. Hin u kom-



# BRADERUP 1859-1964

men Preisvorteile durch Pouschalangebate Es stimat eben einfoch alles. Auskünfte: Kurverwaltung 2283 Wenningstedt/ Svit, Tel.: 04657/410 81.

Strandhotel "Seefrieden" WENNINGSTEDT

Hotel-Pension Wüstefeld WENNINGSTEDT

WENNINGSTEDT Komfortables Wohnen direkt am Strand, alle Einzel- und Doppelzimmer m. Du., WC, Tel., TV, DM 70,- bis 110,- p. Pers. einschl. Frühstück. Es verwöhnt Sie ein persönliches Team.

Strandstr. 21, 2283 Wenningstedt Tel. 0 46 51 / 4 10 71

Claudia Clausen v. Claus Clausen 2280 Rantum/Sylt, Dikwai 12 + 14 Tel. 0 46 51 / 78 40 c. 56 40 c. 2 33 05

Strandstr., 2283 Wenningstedt Tel. 0 46 51 / 4 20 28 Westerstr. 7, 2283 Wenningstedt Tel. 0 46 51 / 4 20 11 Westerland

Rantum/Sylt ortable Feriesy zu vermieten. Hauseigene Hallen-schwimmbäder + Saunen vorhanden.

Kft.-Appartement 2 Zi. mit allem Komfort, gr. Balkon, unmittelbare Strandlage mit Blick zum Meer. TeL040/5365245+04651/6789

Hotel Villa Klasen

"Landhaus Martens"
lädt Sie ein zum Verweilen auf der schönen Inset sylt. Wir haben für Sie 2 +
3-Zi-App, m. aliem Kit, Farb-TV, Video,
Radio, Tel. Karnine + GS. im Haus
Schwimmbad, 28", Seuna, Sotarium +
Pitnetr. - 400 m bis Nordsesstrand, Wellenbad + Kurviertel. Hausproep. Jetzt
30-40% Preisnachl.
2280 Westerland, Tritt 25, 0 48 51/2 33 78





Hosen- u. Modespezialist

Westerland Strandstraße 28







Friesische Gastlichkeit an der "Südlichen Nordsee" Langeoog – Autofreies Ferienparadies für die Familie

Jetzt nech gesunde Kordsee-Erholung buchen

Kutzen Sie die letzte Gelegenheit.

Moderne, gemütliche Hotelzimmer in ruhiger, strandnaher Lage erwarten Sie. Spezialitāten-Restaurant, Abendlokal, Sauna, Solarium im Hause.

Rufen Sie uns einfach mal an: Hotel Upstalsboom Langeoog Am Wasserturm, 2941 Langeoog - Tel. 0 49 72 / 60 66/

Nordseebad Juist

Moderne Hotelpension, Zimmer mit Dusche und WC, Teilpension und Frühstück, Sauna, Lese- und Fernsehraum, zentral gelegen, direkt am Süddeich, 300 m zum Badestrand.

Pension Meyenburg Billstr. 16, 2983 Nordseebad Juist, Tel. 0 49 35 / 10 42 HOTEL HARZBURGER HOF īrst-class-Hotel mit reichh. Frühstücks

buffet, eleg. Restaurant, Diët-Küche, liéterrasse, Tanztee, International Nelbank, Bierstube "Archiv", Grill-Restaurant "Jeton", freier Eintritt ins Thermalbad (direkt am Hotelpark). Jetzt auch mit

Schönheitsfarm Gesa Ritter und Reduktions- und Fitness-Programmen. Hotel Harzburger Hof Kurhausstraße 23 3386 Bad Harzburg 1 fel.: 05322/7820

Bitte senden Sie mir Informations-

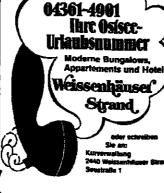

"Reisen sind das beste Mittel zur Selbstbildung."

Karl Julius Weber

#### Die Hotel/der Beh intermar Hotel Malente **Malenter Sommer**

Wir freuen uns auf ihren Besuch!

ermar-Hotel Malente, Hindenburgailee 2427 Malente, Jelefon 04523 / 30 33-9

Intermar-Hotel

Timmendorfer /trand

**Erholung und Ostsee** 

Obem. jm DZ inkl. reichh. Früh-

stücksbuffet D. Pers. schon ab DM 588,-

Das Intermar-Hotel Timmendor-ier Strand/Niendorr liegt in Strand-nähe und bietet alle Annehmlich-

Urlaub. Temp. Hallenschwimm-bad, Sauna, Solarium, Kegelbahn, Tischtennis, Pool-Billard.

Prospekte schicken wir ihnen gerne zu

Intermar-Hotel Timmendorfer Strand Strandstr. 94, 2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503/5061

Filirerschein im Urlanb

schnell, sicher, preiswert (im We-serbergland), laufend 2wöchige Tageslehrgänge für alle Klassen. Prospekt anfordern!

Fahrschule TEMME, Markt 28 4950 Minden Tel. 65 71 / 2 92 28 + 0 57 96 / 12 16

Auch Anfänger. Ausritte, Halle, Abnahme Paß/Abz. Prospekt. Tei. 05807/402

Reitferien f. Kinder/Jugendliche

in fröhlicher Reiterfamilie

Gültig vom 20.6.-29.8.1985 Verlängerungen möglich!

direkt am Dieksee gelegen, st 6 Obernachtungers pro Person im Doppelzimmer inkl. Halbperision runiger Lage in traumhafter Landschaft zwischen Wäldern, Hugeln und Seen. Alle Zimmer m. Bad/Dusche, WC, Loggia, Radio, und Rahmenprogramm Cültig vom 1.5.-30.9.1985 ab DM 559,-Verlängerungen möglich

TV. Minibar ● Gepflegte Gastronomie Günstige Arrangements

 Ferienwohnungen Therap. Abteilung (alle Kassen)

> Neu aut Norderney Ingelhetel
> ...
> Viet

lemes contain Das neue Urlaubshotel für die ganze Familie.

Zimmer, Appartements und Ferienwohnungen mit allem Komfort, Lifte Restaurant, Café, Bierstube Hallenbad mit Whirl und Jet-Stream,

Römisches Dompfbad. Sonnenlandschaft, Solarium, Massagen, med. Bäder, Fitness, Ab 28. Juni für die Ferienzeit



diestellen

Tel.: 04932/636 u. 3091

en – DZ m. Du./WC, 32 Betten, Sauna, Fahrradver Jaiz, Reitmöglichk., Außenschwimmbad, Restau zialltiten. Ferienwohnungen ab DM 50,- Heuspro

2121 Soderstorf - OT Rollfson, Tel. 0 41 72 / 81 59



Das neu renovierte, gemütl. Haus mit 30 Zl. in zentr. u. ruh. Lage (Seitenstr.) bietet ihnen: sonnige, komf. Zī. mit Blick auf die Berge; Balkon od. Terrasse, gemütl. Speisesaal, Halle mit Kamin, Tiroler Stüberl, Fernsehraum, gr. Garten m. Sonnenterr., Parkplätze. Nähe Kurparku. Weilenbad, Wanderwege u. Bergbahnen leicht erreichbar. HP (Frübstücksbuffet u. Abendessen) i. DZ m. Du./Bad, WC DM 60,- bis 68,-p. Pers./Tag, EZ m. Du./WC DM 67,- bis 73,- p. Tag. Bitte Prospekt anfordern.



Schlobeigene Thermalquelle mit neuem 22 Zimmer autt drei Suiten.

First-Class-Hotel-Service. Specielle Kurprogramme unter ärztlicher Aufsicht wie Chelat-, Frächzeilen-, Neural- und Thynus-Therapie, Autohsticnen nach Lind, Wirbelsäu-lensyndrom-, Schulter-Arm-Syndrom-Bahandlun-gen. Arthrose-Migran-Ellsucht-Therapien, Be-hendlung von Krampfadernleiden, Schönbeits-luren mit Equisan und Kumps.

Behnknotenpunkt, Flugplatz. lähem Informationen: Altmühltaler Kurhotel

Schloß Treuchtlingen Heinrich Aumhannar-Str. 2, 8830 Tel. 0 91 42 / 10 52 (von 7–19 Uhr)



Arabelia Hotel München







Sonnenhof-Hotels in Lam und Grafenau. Ferienspaß für die ganze Familie im Bayerischen Wald

Es gibt kaum etwas Schöne-res als Ferien im Bayerischen Wald. Die Steigenberger Hotels erwarten Sie dort mit tollen Angeboten:

Frühjahrspackert mit 7 Übernachtungen inkl. Halbpension 490,<sup>™</sup> pro Person ab

Sommerferienspaß für die ganze Familie mit 7 Übernachtungen inkl. Halbrension 567DM pro Person ab Hotels mit Schwimmhalle, Baderabteilung, Tennisplätze, Kinderbetreuung. Zimmer mit Balkon, Farb-TV, Minibar. Kinder-Minipreise!

. کفت 

Epida

135

-25.5°.6°

ت بجري

sianen

و توسدون

ن يين

1

in a u

الماء المخاطئة

Busin

505 1150

Tarse 15.

gis Reis

3 100

**Vach** 

1.

الفاذ يعوو

Sain S.

فسولاسي

TEX. . . .

Na Na

12 2 4

770000

T. YETU

ed Mari

منا الفقيل

ng gent

tath Sa

- تجدوشتو

... 31 9 L

9 20 M2

ecc.

Austrat

Parl

heth

derland

iei isi kisi

Hilphysis Star Hilli

ie Tille

Preven Si

gast in ur

limbuile.

ichken in

Für weitere Sonnenhof-Information Steigenberger Touristik Service, Postf. 1 64 40, 6000 Frankfurt/M.\_Tel. (0 69) 21 5711. Jeder eingesandte Coupon nimmt an einer Halbpension für 2 Personen teil.

STEIGENBERGER HOTELS SONNENHOF 8496 Lam, Tel. (09943) 791 - 8352 Grafenau, Tel. (08552) 2033

> DAS FREUNDLICHE FAMILIENHOTEL LADT SIE EIN: Zum Wandern, Bergsteigen, Radeln, Schminsmen Kneipp- und Schrothkur, Hellfasten, Hallenbad

> > HOTEL WITTELSBACH, GARMISCH-PARTENKIRCHER

Ein Hotel für den anspruchsvollen Gast. 1. Katego-rie, 100 Betten, Nähe Kurpark (200 m). Komfortable Zimmer, alle mit Privathad oder dusche, die mel-sten in ruhiger, sonniger Sidiage mit Balkon und Ausbilck auf Zugapitze und Wetterstein. Hallenhad (28-29 Grad), Sauna, Diefgarage. Ausgeweichnete Küche. Wochsengrungements (7. Mächte) Balbpen-gion und Parente Jungel (Jungehe Diff 275. – Demoni-



**KURHOTEL RESIDENZ – Bad Windsheim** Näha Rothenburg o. d. Tauber, Komfortzimmer mit Bad/WC, TV, Telefon, Radio, Minibar, Balkon. Restaurant-Weinstube, Kegelbahn, Ballard, Sauna, Solarien, 2 Hallanbäder, med. Badeabteilung (Kassenabrachnung). Naturheilkundl. Therapien. Direkt am Kurpark in ruhiger Lage. Erkenbrechtellee 33, 8532 Bad Windsheim, Tel. (0 98 41) 9 11

Urlaub beim Weltmeister Hans Brandner Weltklasse mit dem Rennrodel. Spitzenklasse für die Gäste als Hotelier und Animateur. Das Hotel verfügt über ämmer u. Appartements aller Categorien mit jedem Komfort. Hallenschwimmbad (16 x 8 m), Sauna, Solarium, Liegewiese. Stuben, Restaurant, Bar, Lift. CF DM 31-75, HP DM 46-90. 8243 Ramsau 2 Berchtesgadener Land

Tel. 08657/1201 <u>Sommerferien am</u> Starnberger See 

We Baverns Könige Fanen machten, wird es auch hren getallen! Härniche Lage direkt am Sez, Legewiese, jotal filt Segler und Savier! Komfort-santrer mit Bad/WC. Teleton, Radio, Farb-TV, Balkon. Hallenhad, Sausa, Might-Club! Grüße Tennsanlage in der Hähe. l Woche incl. Halb-pension p.P. im DZah595;— Prospekt/Buchung direkt beim DORINT Hotel Stamberger See

PORTHOTEL\_ Alchandal Mietenkamer Straße 65 D-8217 Grassaw Chierngay

Urlaub im Chiemgai 7 Übernachlungen im Doppel-zimmer mit Dusche/WC, Telefon, Frühstück vom Büfelt. Preis pro Person DM **428.**—

Günstige Kinderarrangements. Unser Haus hat Hallenbad, Sauna, Soiarium, Liegewiese, Tennisolätze, Fahmadverteih.

Ganz in der Nähe der Chiemsee und die Chierngouer Alpen." Für die Kinder proße Spielwiese, Spielzimmer. Gerne senden wir Ihnen ' weitere informationen. Rufen Sie uns an: 0.86 41 / 30 41

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Alpenhof 8176 Rad TSiz - Bherhayers Buchener Stroke 14 at (0 80 41) 40 31 Zimmer mit cliem Komfort Ocksbüleit - Höllenbod - Whiri-Pool

Sommer-Urlaub in der ALLGÄU STERN Erlebniswett



**Erlebnis-**

itenmenus

im EZ ab

we er schöner nicht sein kann: Ein nesiges Sport- und Unterhaltungsangebot für die Großen, ein tolles Wenderprogramm, 3 mai Clubleben für die Kleinen von 4-8, 8-12 und 12-16... Dazu viel Komfort und wohnlich-geräumige Zimme und Apartments im hertlich gelegenen Alpen-Hotelpark Mit Restaurants, Tageabar, Nachtclub, Gesundheits

Das ist Erlebnis-Urlaub in Bayern,





jeweils komplett pro Tag

A COLOR

bierische Miou Ren COL Sta Broach

i elej:

Sommer auf Mauritius

ANGEBOTE

CAU

q C<sup>taleusn</sup>

ze Familie -

Pension 567 by

it Schwimmhalle

NNENHOF A

TEL ADT SE BY

Cuciastollen Gen. Lie Gerperk 200 ml Bene Sad oder deste de Sas Sudiage ein Ben und Weternen Be-Tielgarage in San San Sudiage in San San Sudiage in San Sudiage San Sudiage in San Sudiage San Sudiage in San Sudiage San Sudiage in S

Dracte DN 575

Insere Untertage & So, Text 5968

ankenian

d Windsheim

art Bac WC, TV, Take

Kasseraprechung

ifk in Fultiger (200

Tel. (0 98 41) 9 11

STHOLE,

Much

th im Chienga

STATE OF BOOK 

y k tetteri CUS NOT HOSPIDED SE

Company Residence

: 🚉 १८७६ क **विद्या**ष्ट

ಿ ೧೯೬೭ರಲ್ಲಿ ಭಾರ

A: 15 ME

-2 527557 NF (FE

ે,≛.÷ દ્વીડાન્ટ્ર**ેડાફા** 

ର ଅଟେ ଓଡ଼ ଅଟେ ଅଟି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମ

ger Anschnit gesi

-017

penjo State 14 to 00 to State 14 to 00 to The me observed to the state of the tensor to the

:bnis#

SEASE SELECT

nde DM 155.-

pauschalen. er Austiuge

Mit "eingefrorenen" Sommerpreisen wirbt Airtours International um die Liebhaber tropischer Feriengefilde für einen Aufenthalt auf dem exotischen Eiland Mauritius im Indischen Ozean. Zehn-Tage-Arrangements mit sieben Nächten in einem Vier-Personen-Appartement kosten einschließlich Linienflügen ab 2928 Mark, 17 Tage ab 4040 Mark; in einer Hotelanlage der ersten Ka-tegorie entsprechend 4166 beziehungsweise 6434 Mark. Als Saison-Extras werden in acht Unterkünften drei Wochen zum Zwei-Wochen-Preis, Einzelzimmer ohne Zuschlag und hohe Kinderermäßigungen angeboten (Auskunft: Airtours International, Adalbertstraße 44-48, 6000 Frankfurt 90).

**Epidauros live** 

Das schönste Theater Griechenlands in Epidauros auf dem Pelepones können Urlauber in diesem Jahr "live" erleben, wenn sie mit Studiosus Reisen München die Pestspiele besuchen. Die achttägige Reise zeigt außerdem klassische Stätten wie Delphi, Mykenae und Olympia. Die Studienreise "Klassisches Griechenland und antikes Theater" wird fünfmal durchgeführt: am 30. Juni, am 14. und 21. Juli sowie am 11. und 28. August. Einschließlich Flug ab München, Busfahrt, Reiseleitung, Halbpension und Eintrittsgeldern kostet die Reise 1575 Mark. (Auskunft: Studiosus Reisen München, Luisenstraße 43, 8000 Miinchen 2)

Nach Kenia und Sansibar Ein Tagesausflug auf die Gewürzinsel Sansibar und eine mehrtägige Safari sind die Höhepunkte einer Touropa-Sonderreise, die erstmals vom 11. bis 19. Oktober nach Kenia führt. Nach der Ankunft in Mombasa steht die dreitägige Safari in den Tsavo- und Amboseli-Park auf dem Programm, bevor die Teilnehmer am vierten Tag ihre Zimmer im Hotel "Mombasa Beach" am Indischen Ozean beziehen. Nach einem Ruhetag geht es mit Sportflugzeugen nach Sansibar, wo ein Besichtigungsprogramm vorgesehen ist. Die beiden letzten Tage stehen wieder zur freien Verfügung. Einschließlich Flug, Hotel, Vollpension und allen Ausflügen kostet die Reise ab München 3495 Mark, ab Düsseldorf und Frankfurt 3550 Mark (Auskunft: TUI-Reisebūros).

# Politiker und die Sorgen der "weißen Industrie"

Auf den erlösenden kub wartet die Tourismusbranche lange schon. Wie aber kann Bonn seiner Prinzenrolle gerecht werden, wenn es selbst noch immer in fremdenverkehrspolitischem Dornröschenschlaf liegt? Der Vergleich – im Grimm-Jahr – liegt nahe, und so äußerte Olaf Feldmann, fremdenverkehrspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfrakfremdenverkehrspolitischer tion, denn auch den märchenhaften Wunsch, die Politiker mögen endlich ihre Augen für den Tourismus öffnen, als er am 13. Juni in Bonn vor dem Deutschen Fremdenverkehrstag referierte. Auf der Fachtagung befaßten sich Politiker und Praktiker mit grundlegenden Themen des Fremdenverkehrs: Städte, Landschaftsschutz, Verkehrswesen. Feldmann hielt einen Vortrag über "Städtetourismus", Ex-Minister Volker Hauff sprach über "Freizeit in Städten". Wolfgang von Geldern, der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, wählte das Thema "Landschaftsschutz und Tourismus", und Verkehrsminister Werner Dollinger ließ den "Öffentlichen Per-

Deutschland" rollen. Aus den Vortragsveranstaltungen wurde deutlich, daß es kaum einen politischen Bereich gibt, der nicht mit dem Fremdenverkehrsgewerbe in Berührung steht. Ein organisiertes Verkehrsnetz ist Grundvoraussetzung für Tourismus. Landschaftsschutz ist schon immer notwendig gewesen: Nur eine intakte Umwelt bietet die Möglichkeit zur Regeneration. Städte sind Entstehungspotential für Kunst, Wissenschaft und Bildung -Bereiche, die nicht nur bei ausländischen Gästen großen Anklang finden, sondern auch im Trend des häufigeren Kurzurlaubs liegen.

sonenverkehr in der Bundesrepublik

Die Stadt stand gleich bei zwei Referaten im Mittelpunkt. Feldmann machte auf die wirtschaftlichen Dimensionen des Städtetourismus aufmerksam: Die Ausgaben eines Tages-Touristen liegen bei durchschnittlich 25 Mark, was sich bei vielen Städten auf zwei- bis dreistellige Millionenbeträge summiert. Kongreß- und Messegäste geben rund 250 Mark pro Tag und Nacht aus. Mit stark angehobener Bettenzahl stieg auch die Auslastung in den Städten. Dennoch ist reichlich Beherbergungskapazität vorhanden: Feldmann forderte neue und bessere Marketingkonzepte, die in gezielte KamDie Praktiker wissen andererseits, daß dies nicht ohne finanzielle Unterstützung aus Bonn möglich ist.

Feldmann geht mit ihnen darin einig indem er sagt: "Tourismusförderung ist auch Wirtschaftsförderung." Und weiter: Bei der derzeitigen Arbeitsmarktsituation dürfe die arbeitsplatzintensive und wachstumsfähige Fremdenverkehrsbranche von der Politik nicht länger vernachlässigt

Wirtschaftsminister Bangemann hob in einer Rede hervor, daß der wichtige Wirtschaftszweig Tourismus Erfolg gehabt habe - im Gegensatz zu anderen Branchen; Erfolg ohne Subventionen und Jammern beim Staat. Eigeninitiative sei das Geheimnis, da im Tourismus viele kleine und mittlere Betriebe tätig sind und jeder hier eigenverantwortlich mit anpacke.

Das Lob werden die anwesenden Touristiker mit Freude vernommen haben. Doch die bei einem FDP-Politiker kaum verwunderliche Eloge auf den erfolgversprechenden Mittelstand kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß das Bundeswirtschaftsministerium bislang mit der "weißen Industrie" wenig im Sinn hatte. So lange die Tourismuswirtschaft fast ohne Aufhebens für 3.5 Prozent des Bruttosozialprodukts sorgte, hat man sich seitens der Bundesregierung (gleich welcher) kaum um sie gekümmert. Während so mancher tropische Inselstaat stolz einen Tourismusminister vorzeigen kann, während in Deutschlands Nachbarländern der Tourismus entsprechend seiner wirtschaftlichen Bedeutung weit höheren politischen Stellenwert besitzt, ist hier der Aufmerksamkeitswert gering.

Der Deutsche Fremdenverkehrstag in der Bundeshauptstadt sollte deshalb nicht nur der Demonstration der vielfältigen Schönheiten deutscher Ferienlande dienen, sondern auch der internen Mobilisierung und Motivation. Da sind vor allem die Regierungspolitiker aufgefordert, ihren Part zu leisten. Fremdenverkehr wird im Lande und vor Ort gemacht. Was nur zu leicht dazu verführt, die eigenen Berge, Inseln, Städte für das einzig Schöne und Wahre zu halten und gemeinsame Aktionen eigensinnig zu blockieren. Daß im deutschen Tourismus der Föderalismus nicht in Kleinstaaterei wie zu Zeiten der Brüder Grimm ausartet, sollte in Bonn beachtet werden. BIRGIT CREMERS



19 regionale Fluggesellschaften bedienen 47 Strecken

# Flugnetz für die Kleinen

Haustür", so oder ähnlich wirbt eine Branche, die seit einigen Jahren einen deutlichen Aufschwung verzeichnen kann: die Regionalfluggesellschaften. Allein im Jahre 1984 erhöhte sich die Zahl der mit den kleinen Maschinen beflogenen Strecken auf 47, im Jahre 1983 waren es 32, 26 im Jahr 1980, und 1977 bedienten die Kleinen" erst 15 Strecken Zum Sommerflugplan 1985 sind bereits 56 Städtepaare (18 innerdeutsch, 38 grenzüberschreitend) durch den Regionalflugverkehr miteinander

19 deutsche und ausländische Regionalfluggesellschaften teilen sich nach einer Aufstellung der Arbeitsgemeinschaft deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) mit den gro-Ben nationalen Carriern den Luftraum über der Bundesrepublik Deutschland, Mit 1346 wöchentlichen Flügen (Inland: 460, Ausland: 886) von kleinen Regionalflughäfen wie Dortmund, Münster, Osnabrück, Paderborn, Friedrichshafen, Hof, Bayreuth aus wurde neben dem nationalen und internationalen ein zweites, engmaschiges Netz von Flugverbindungen aufgebaut.

Zwar ist das Fluggastaufkommen der Regionalflieger mit rund 950 000 gegenüber

den 37.74 Millionen der Großen eher bescheiden. Doch läßt sich nach Auskunft der ADV ein Konkurrenzkampf zwischen den "Großen" und den "Kleinen" in der Luft nicht ausmachen: Die Aufgaben sind klar verteilt, Kooperation heißt die Devise.

Die kleinen Flugzeuge werden zunehmend von den gro-Ben Luftverkehrsgesellschaften zur Frequenzverdichtung auf schon beflogenen Strecken eingesetzt. So geht beispiels-weise die DLT, eine Tochter der Deutschen Lufthansa, auf einigen, zeitweise nur wenig ausgelasteten Strecken für ih-"Mutter" in die Luft. Die DLT ihrerseits erteilt Aufträge an den mit noch kleineren Maschinen bestückten Nürnberger Flugdienst (NFD). Im Sommer 1984 wurden im Inlandsverkehr (ohne Seebäderdienste) und im Europaverkehr der Bundesrepublik Deutschland bereits 20 Prozent aller Flüge des Fluglinienverkehrs mit solchen Regionalverkehrsflugzeugen durchgeführt

Rund 380 Kilometer Luftlinie durchschnittlich legen die Kleinen pro Flug zurück, 72 Minuten sind sie in der Luft. Mit rund 29 Sitzplätzen pro Maschine haben sie sich einen Markt erobert, den die Großen aus Wirtschaftlichkeitserwä-

gungen abgeben mußten beziehungsweise erst gar nicht antreten konnten. Alle Maschinen liegen unter der Boeing-737-Grenze: Metroliner, Fokker, Beech, Piper und Cessna bevölkern den Himmel.

Neben dem größten der Kleinen", der DLT, sind die bekanntesten deutschen Regionalfluggesellschaften Delta Air in Friedrichshafen, der Nürnberger Flugdienst (NFD), die Regionalflug GmbH (RFG), die erst vor kurzem zusätzlich einen Liniendienst von Dortmund nach Innsbruck aufgenommen hat und Holiday Express in Hamburg. Ferner landen noch eine ganze Reihe ausländischer Regionalflieger auf deutschen Flughäfen: am bekanntesten ist da die schweizerische Crossair, die sich schon gut fünf Jahre einen Anteil am Markt behaup-

Fast alle Regionalfluggesellschaften bieten ihre Dienste zu IATA-Tarifen an, sind demzufolge auch über Reisebüros zu buchen. Die nebenstehende Tabelle zeigt die Flugverbindungen der Regionalflieger. Die Aufstellung berücksichtigt jedoch nicht die Routen, die parallel auch von den "Großen" mit Maschinen ab der B-737-Klasse geflogen werden und auch nicht die Seebä-

Flöge NLM Holiday Express DET DET/SAS Sportseticke (5 über NUE) Ferntlebert neich Bonei Ignsbrock Luxemberg Sourbritcker DUT DET Sintigent nach Genf Amsterdan Deito Air NEM Delta Air RFG riecisciste Dortmund. Paderborn Minches aberg such Amsterda Mailand Viien Nizza Militarties stock Verona Genf Yenedig Minster/ DŁ7 DUI REG REG Dan Air Delto Air Obemiofie Sertmund noch innsbruck RFG tet/Our London · tonder

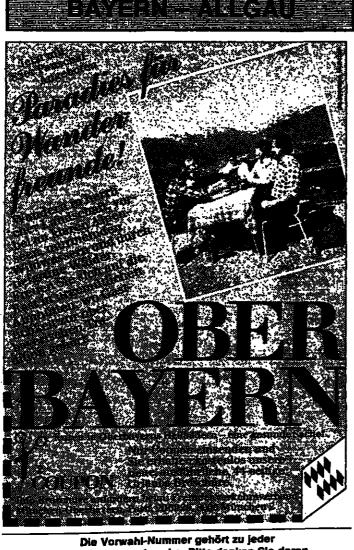

Telefon-Nummern-Angabe. Bitte denken Sie daran.

B. Porten D-7788 Hemmenhofen Bodensee, Tel. (07735) 81 10

Wirklich alles unter einem Dach
für Kur – Erhoking – Sport: Hallenbed, Sauns, med. Bäder, Schönheitsfarm, Frissur, Boutique, Tanz, Taverne-Grilt. – Große Liegewiese m.
Bedestrand, Wassersportschule, Reitzentrum, Tennis, Minigolf, Kegein.
Nefurheitprands (auch embulsint), div. Naturhelfvertahren, Akupunktur,
Neuraltherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie, spez. Wirbelsäulenbehandlungen, Homöopathie, Phytotherapie, Magnetfeld und alle Okten.
Rustikale Restaurants für den Genießer und Fainschmacker. Alle Zimmer
mit Bad oder DuscheWC, HP DM 60,- bis DM 120,- Pausch.
Sie werden sich wohl fühlen in unseren gemütt. Fachwerkhäusern in
umprünglicher Landschaft an einem der schönsten Fleckehen direkt am
Bodensee und unser reichhaltiges Angebot schätzen.

Wirklich alies unter einem Dach



Auf dem "Köple" oberhalb von Todtmoos ist eine neue Südhang-Wohnanlage mit Appartements und Hotelzimmern entstanden. Das Hotel bietet eine Halbpension für DM 65, ab 3 Tage pro Person an. Die Anlage verfügt über Fart-TVs, Hallenbad, Sauna, Sokarlum, Ladenzeile, Kinderanimation, eine beibliefabise Bäderabteitung.



Ihr Urlaubshotel im Schwarzwald

Gerne senden wir Ihnen unseren Hausprospekt.

Hotel Engel Familie Möhrle 7292 Obertal (Baiersbronn 1) Telefon (0 74 49) 6 81

In den Reiseteilen von WELT und WELT am SONNTAG gibt's Anregungen und Angebote in Hülle und Fülle. Für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel.





3

Bei uns beginnt das

wandem mit und ohne Gepäck (Spezial-info anfordern!)

erwandern Sie sich den DORINT-

Tel. 0 76 76 - 311 7281 Feldberg 3

SCHROTHKUREN

maistans Mini-Bar.



einem der schönsten Hotals im Süd Tage von DM 1100,- bis DM 1400,-Tage von DM 1500,- bis DM 1950,-Hausprospekt bitte anfordern. RHEUMA? Moorheilbad Bad Grund

Landgasthof "HUBERTUS"

5948 Fleckenberg (Hochsauerland)

Tel. (0.29 72) 59 68 + 50 77. Ein gedlegerier, koerf. Landgesthof I. Flothsarge
birge. Abselts v. Straßenvarkehr. Alle Zi. m. Bad/Du., WC u. Balk., – Lift
Sonnenterr., eig. Forelienbech, Tomis, Ideales Wandern, Hausprospekt.



STÖRMANN das ideale Fami MITTEN IM SCHMALLENBERGER SAUERLAND HALLENBAD, WHIRLPOOL UND SAUNA SIND IM HAUSPARK INTEGRIERT. 5948 SCHMALLENBERG (Hochsauerland) . Tel. (92972) 455-456

VICTORIA

Ihr Ziel in Bad Mergentheim an der "ROMANTISCHEN STRASSE" Gesund urlauben – schlank schlemmen

Ideale Ferien für einen Tag und viele Wochen. Absolut ruhige Zimmer mit Bad und WC – DM 70,- bis DM 95,- inkl. Frühstück. Dachgartenschwimmbad (28°), 2 Saunen, Parkbox, Einzelzimmer plus DM 10,-, Halbpension plus DM 18,-. Zauberhafter Garten mit Speiseterrasser

Anfragen bitte an HOIFL VICTORIA 6990 Bad Mergentheim, Telefon 0 79 31 / 59 30, Telex 74 224.

Wir buchen auch für Sie in unseren Münchener Häusern HOTEL KONICSHOF HOTEL EXCELSIOR

> Top-Urlaub für Lebenskünstler Erleben Sie Stil und Atmosphäre eines Weineren First-class-Hotels mit erstklassiger Küche, Schönheitsfarm, Kur- und Fitnessabteilung, 2 Schwimmbädern, Sauna, Dampibad, Bousique, Friseur und vielen Ideen zum gürstigen Inklusiv-Arrangement. Fordern Sie den "Tip für einen Top-Urlaub" und Farbprospekt. Quisisana

Bismarckstraße 22 7570 Baden-Baden 0 72 21 / 34 49

Sommerspaß Bei diesem Preis macht es Spaß, mal ein oder zwei Wochen Ferien mit allem Komfort zu machen (Zimmer mit Bad o. Busche, Radin Telefon, meistens Farb-TV, Balkon und Minibar), Frische Luft und Wanderwege ab Hoteltür, Und dazu die DORINT Freizeit-Einrichtungen wie Hallenbad, Sauna, Sonnenbänke, vielfach Animation. 5 Tage, 4 Nächte Sommerspaß incl. Halbpension, 1 Willkommens ab 301, bis 405, XXINT Feldberger Ho ORINT Harzhotel 7821 Feldberg-Tel. 0 53 25-7 41 el. 0 65 69-8 41 Tel 0 76 76-3 11 DORINT Hotel Regina Tritis CH-6390 Engelberg/ ORINT Hotel Ardennen 3221 Inzell/Obb Tel. 00 32 87-77 25 81 Tel 0 86 65-60 51 iel. 00 41-41-94 28 28 Schicken Sie mir kosti ihren 44-seitigen Farbkatalog 5483 Rad Neuenahi Tel. 0 26 41-23 25 Tel. 0 29 81-20 33 Gleich anfordere, den kosteniosen 44-seitigen Ferienkatalog! 4050 Mönchengladbach 2 Reservierungsbüro Tel. 02166-45880

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.



Bayerischer Wald

7 Übernachtungen in komfortablen Doppelzimmern, - in Bodenmais Zweibettzimmer -, mit Bad/Dusche, WC. Radio, Farbfernseher. Direktwähltelefon.

atlas hotel sonnenhof bodenmais Rechensöldenweg 8-10 D-8373 Bodenmais

Telefon 0 99 24/77 10

Mehr als nur Sonne zur **Erholung** 

Das Sonnen-Packerl.



Spezielle Kinderpreise.

Schwarzwald Begrüßungscocktail, Halbpension, Salat- oder Dessertbuffet (abends), samstags Spezialitätenbuffet, Tanz. Hallenschwimmbad und

Sauna. Dazu viele Überraschungen atius hotel forsthof sasbachwalden

വിമ്ള്

hotel forsthof

sasbachwalden

Brandrüttel 26 D-7595 Sasbachwalden

Telefon 0 78 41/64 40

HERZ - KREISLAUF HUTHOCHDRUCK NERVEN Ebourg, Studechelbesteides, mod. Assistachekundlung -- u. s. Thymes (THX), Pret. Asian, Organ-Extr. -- sowie alle km. Krunichelbu. Absolute Ruhe in einem herrt. gelegenen u. sehr komfort. einger. Samatarkun des Testebusger Weldes. Internist und Badearzt im Hause, Swöchige Pauschalkur (Arzt. Bäder, Vollpension) ab DM 2287., Haus II ab DM 2100. (belinitrefühig). Hausprosp. des Instituts für moderne Therupie, 4920 Detmold/Hiddesse, Lindouweg 4-4, Hallesschwimmbod (28°C), Tet. 0 52 31 / 2 50 54

SANATORIUM UMLAND Fechärztl. gel. Priv.-Kurklinik **3280 BAD PYRMON** 

Unter der Hünenburg 1, Tel. 65281/3045-46, Neues Haus in schönster Hanglage, mod. Hotelkomfort, Lift, Garagen, Bäderabteitung is Moorbader I. Hs. Frauenkrankheiten, Ehesterilisit, hormonale u. Stoffwechselstörungen Rücken- u. Wirbeisäulenerkrankungen, Rehablitation nach Operation und Streß, Sportmedizin. Jede Dilit, Gewichtsreduktion. Selhilterinig. Hausprosp.

In Oscinc

Schwarzwald Obertal

. (07449) 84-0 Sondertarif für Seniaren: 15. November bis 15. Januar



ALKOHOL-PROBLEME? Kleiner Patientenkreis (bis 10 Personen). Qualifizierte Fachkräfte. Bewährte, zwanglose, 28tägige Behandlungsmethode. Absolute Diskretion. Unser Erfolg gibt uns recht.

Privat-Sanatorium Landhaus Sonnenberg · Wolfgang Käflein 6120 Erbach-Erbuch - Odenwald - Telefon 0 60 62 - 31 94



### ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf

• Entwöhnung von Aerosol-Mißbrauch • Einsparung von Cartison-Präparaten ● allergologische Diognostik → Intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabilit Prospekt anfordern: 6350 Bad Nauheim, Tel.: 06032/81716

#### FRISCHZELLEN-THERAPIE

 Einschl. Injektionen von Thymusgewebe ● Aufbereitet im eigenen Labor ● Wirkt regenerierend auf den alternden Gesamtorganismus sowie gezielt auf einzelne Organe.

#### CHELAT-THERAPIE

● Bei arteriellen Durchblutungsstörungen ● 5jährige praktische Erfahrung mit diesem Heilverfahren



**DIE VIER JAHRESZEITEN** Färberweg 12, D-8183 Rottach-Egern, Tel. 08022-26780 und 24041

## FRISCHZELLEN

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe - 35 Jahre Erfahrung -

- 500.000 Injektioneп -

Eigene Herde spezielt gezüchteter <u>Bergschafe</u> — die optimalen Spendertiere original nach Prof. Niehans

Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:

Herz- und Kreiskufstörungen

 Chronischer Bronchitis und Asthma Erschöpfungszuständen (z.B. Managerkrankheit)

● Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule

● Funktionsstörungen im Nieren- und Blasen-System Potenzstörungen









Auf Anfrage erhalten Sie ausführliches Informationsmaterial bitte Alter und Beschwerden nennen.



Baden-Baden Schwarzwaldklinik in Villa Stephanie <u>Privatklinik</u>

für alle inneren Erkrankungen einschließlich Stoffwechselstörungen und Rheuma. Rehabilitation nach Herzinfarkt, Schlaganfall und chirurgischen Eingriffen. Zeiltherapie, sämtliche Diätformen, Gewichtsregulierung, Check-up, autogenes Training. Alle klinkschen Einrichtungen, große Badeabteilung mit Bewegungsbad, beheiztes Hallenschwimmbad mit Saunau. Solarium. Gepflegte Atmosphäre mit hervorragendem Hotelkomfort in ruhlger Lage direkt am Kurpark. Fachärztliche Leitung. Beihilfefähig (außer Zelftherapie)

Lichtentaler Allee 1 - 7570 Baden-Baden - Telefon (0 72 21) 2 30 37-9

Kurpension u. Sanatorium (Arzt im Hause) "Haus Wolfgang" Tel. • 58 21 / 3• 11 Bes. W. von Funcke Biologische Regenerationskuren, Wiedemann-Kur – Zeiltherapie nach Prof. Niehans. Thymus-Therapie (THK), Ozon-Sauerstoff – Kur-Neuraltherapie – Aslan-Kur. Stationär und ambulant unter individueller ärztlicher Betreuung. Vollständige med. Badeabteilung im Hause mit Trimm-Dich-Raum (auch Bodybuilding). Haupthaus mit Fahrstuhl. Alle Kassen. Bitte Prospekt anfordern.

NORDDEUTSCHES ZENTRUM FÜR ZELLTHERAPIE UND THYMUSBEHANDLUNG 2427 Malente, Bahnhofstr. 37, Tel. 0 45 23 / 59 99, info-Tonband 3 Min. 0 45 23 / 59 88 REDUZIERTE PREISE



**Komfortables Haus** Baihlitelähig gemäß § 30 GWO

und Fasten Herz, Kreistauf, Hochdruck, Leber. Fisher, Nariasain, Footation, Edition, Stoffwechsel, Rheuma, Bandscheiber Geriartrie, Autogenes Training, Distrementer Moor, Hellenschwinmber 28-30°, Sauna, Alle Zimmer Bad, Duscher/WC, 22. – Appartement – Sablish inferiore in the Department beitsfarm in der Depe osmetik Gertrud Groi



von MALLINCKRODT K.G.

Fachklinik für Innere Medizin und Naturheilverfahren Revitalisierungszentrum - Nachsorge

- Fachārztliche Diagnostik und Vorsorge
- Internistischer "Check Up" THX-Thymus Frischextrakt orig, nach Dr. Sandberg
- SMT Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie orig. nach Prof. v. Ardenne ■ Procain Therapie orig. nach Prof. Aslan
- Ozon-Therapie Neural-Therapie
   Homöotherapie Normal und Vollwertkost
   Heilkuren für Rheuma und Diabetes
- Schlankheits- und Entgiftungskuren Bewegungstherapie Hallenschwimmbad 30° C
- **Gertraud Gruber Kosmetik** Moderne Badeabteilung für alle Kuranwendungen
  Pauschal- und beihilfefähige Sanatoriums- und
- Eleganter Hotelkomfort

Information durch: Park-Sanatorium St. Georg 6483 Bad Soden/Salm., Tel. 06056/8005-6

# 

Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin

SANATORIUM BÜHLERHÖHE

Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfefähige, kultivierte Kur-Klinik mit 60 Betten Erfahrenes Fachärzteteam Individuelle Diatbetreuung Modernes Hallenbad (30°) Kuren und Anschluß-Behandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfarkt) und operativen Eingriffen. Auch Original-Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne.

Bitte Prospekt mit Versicherungshimweisen anfordern. SANATORIUM BÜHLERHÖHE - 7580 Bühi 13 - Tel 07226/216

### Informieren Sie sich über die erfolgreichsten Naturheil-Verfahren z.B. die Zelltherapie

nach Prof. Niehans Wir senden Ihnen kostenlos (Bitte ankreuzen): O Die Broschüre Naturheil-Verfahren, die ausführlich über erfolgreiche Therapien berichtet:

Z. B. über die Wiedemann-Kur, Zelltherapie nach Prof. Niehans, die THX (Thymus-Immun-Therapie), Ozon (HOT) Eigenblutbehandlung, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne, Akupunktur.

O Unsere Patienten-Information über die Chelat-Infusions-Therapie und ihre Behandlungserfolge bei Herz-/Kreislaufer-krankungen und Gefäßstörungen. O Den Farbprospekt über unsere ärztlich

geleitete Privatklinik für innere Medizin, die Ihnen allen Hotelkomfort und eine moderne Bäderabteilung bietet.

RECENA 8788 Bad Brückenau Sinntal 1
Tel. 097-41-801-0



Prostata-Leiden?

Kombinierte Behandlungsmethode ohne Operation. Ärztliche Leitung.

Kurhetel CH-9410 Heiden

imakurort über dem Bodensee (Schweiz) Telefon 00 41 71 / 91 11 15 Sek 25 Jahren Spezialidinik

Amerikanische ALLERGIE-DIAGNOSTIK außerge-wöhnlich erfolgreich!

Kurheim Großensee

München 22, Tel. 0 89 / 29 46 95.

Das Haus im Schmiedeweg, 2280 Wester-land/Sylt, Tel. 0 46 51/2 33 89

"KURHOTEL STOLZEN" Nichtoperative liehandlung von Erkrankungen der Prostata sowle Reizbiese bei Frauen

Kurhèlm Ledwigsbad, 8202 Bad Aibling Fachärzüliche Leitung

**Psoriasis** Klinik Beau Réveil CH-1854 LEYSIN Tel. 66 41 / 25 / 34 25 81

Serv. 1. Ärzte/Pat. Info. durch
SPECTRAI,
BIOANALYSIS INC., Europalab., Knöbelstraße 28, D-8000 auf Anfrage. Postkarte oder telefonischer Anruf genügt Frischzellen Thymuskuren Saverstoffmehrschritt-Therapk Ozon-Therapic, Akupunktur, auch ambulante Behandkunger Arztilich geleitet. Tet. 04154-6211 Seit 20 Jahren : 2077 Großensce Dr. Gali







### Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Arzt für inn. Krankaitan E im Hause, Herz und Krais-last, Laber, Riheuma, Diabetee Geriatrie, Reduktionsdiët, Dišt Lift. Alie Zi. m. Bad oder



Highenschwarmose-Seune, kilnisches Labor. Zalüberspie, Ergometrie, Check up: Ermittlung von Risikofaktoren, medizinische Bäder, Moor, CO<sub>2</sub>-Trocken-gebed, Massagen, Knelpp.

3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 · ☎ 0 52 81 / 40 81

#### Frischzellen

inkl. Thymus

am Tegernsee

frisch im eigenen Labor zubereitet tierarztlich überwachte Bergschafherde
 årztliche Leitung mit 10-jähnger

Frischzellenerfahrung

Biologisch-natürliche Behandlung BUSCHA

bei vielen Organschäden und Verschleißerscheinungen Information auf Anfrage –, oder rufen Sie uns einfach an. FRISCHZELLENSANATORIUM GmbH 8183 Rottach-Egern/Obb.

Kißlingerstraße 24-26 (Hotel Bachmair/See) Tel. (0 80 22) 2 40 33 Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an,

wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Ruhe - Erholung - Entspannung - Regeneration im "Sonnenhof Bad Iburg" – Klin. Kur-Kneippsanatorium GmbH Arzt i. Hause – große Kurmittelabtig. – alle Diafformen – spez. Abnahmekost – Gymnastik – Sauna – Hallenbad. 30 Grad – Sonnentiegen u. Himmel – Hausprosp. – VP 80,—113.—Tag. Krankenkasse nach § 184a. RVO-Beihilte nach § 6 BVO. 4505 Bad Iburg, Teutoburger Wald, PF 12 40, Tel. 0 54 03 - 4 03 - 1

# Asthma, Bronchitis Chronische, allergische und entzündliche Erkrankungen der Atmungsorgane; Herz- und Kreislaufstörungen.

Rheuma, Orthopädie

# Entzündliche und degenerative Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen; Operationen-Nachsorge.

Psychosomatische Privatklinik

Klinik für § 184 a RVO – Heilmaßnahmen. Behilfefähig. Fachärztliche Behandlung. Kurmittel im Haus. Alle Diatkostkormen

Park-Klinik Benner 7737 Bad Dürrhem - Gartenstraße 13 · Telefon 0 77 26 / 6 59 00 - Südschwarzwald · Höchstgelegenes Sofbad Europas, 700 m -

Psychotherapie-Hypnosen Seelische, vegetative und körperliche rankungen, Entziehungen, Individual- oder: ischalbehandkung (Kessen), 25 Patienten

Privativankanensta 2852 Bederkesa 9 ten | Telefon 04745/292

### 

GRAND HOTEL DEL MARE - BORDIGHERA -

akt om Privatstrand in ruhg. Gartenlage – Meerw.-SCHWIMMBAD-Barbecu NDSURF – Tennis – Minigoti – Klimaanlage – Pianobar – Orchester – Kongrets 10–200 Personen), Allie Zimmer m., Bad/TV/Kühlschrank, Bar, Tel. u. Meeresbik # (00 39) 1 84 / 26 22 02, Telex 2 70 535 GHMARE

ABANO-MONTEGROTTO, Therme-Fango inte Holets mit eigenen Kureinnichtungen sowis Thermoffinitien- und Freibödern mit vielen sielbungen im Preib eid, ir geschieße Tech Wilflarbath in Wilhe Engeneschn BERGE VEHEIGE sielbgroppiet Nebelge 20 Gins, Diesbinstensche 78, 4000 Diesbintet, Telebric (UZ 11) 38 22 79

Dus neue GOLF HOTEL in 48616 MILANO MARITTIMA I, ein anspruchsvulles bl. Hotel, mit dem Komfort der ganz großen u. d. Behaglichkeit u. Erkbusivätät der kleinen, niveaurolle Unterhaltung, priv. Strand, bezaubernde rub. Lags 2. Meer. Südtiroler Mitarbeiterinnen. Sicher abgeschi. Parkpl. Intern. Butterhülche. VP.-HP v. DM 54,- bis DM 58.-Tel. Schlitt, 9635 / 544 / 99 20 84.

Familienurlaub in Südtirol abseits vom Trubel auf sehr ruhig gelegenem renov. Ansitz aus dem 16. Jh. mit Landwirtschaft. Wir vermieten 3 komfortable, freundliche Ferienwohnungen für 3-8 Personen kompl. eingerichtet, zum Preis von DM 50-70/Tag (inkl. Nebenkosten). nepenkosten). Auf Ihre Zuschrift freut sich Familie Perkmann. Ansitz Corburg, 39639 Rodeneck/Südkirol, Tel. 9 63 94 72 / 4 95 76

3 Sterne
HOTEL ADLON
Visle D'Arinumzio, 104
La7030 DISSUMAE (Addis)
Vollender

Publisher: 25.5.21.8 u. 1.8.-13.9. Line 34.500 (cs. DM 54.-); 22.6.57. u. 24.8.51.8. Line 39.000 cs. DM 51.-); 87.-28.7. Line 39.000 cs. DM 51.-); 87.-28.7. Line 39.000 ks. DM 74.-); HP 10%.

## Suchen Sie ein Erholungsgebiet,

wo Sie mit der Natur + der Sonne auf =DU + DU« stehen und derüber hinaus die vielen Bequemlichkeiten eines Spitzenhotels genießen können, so rufen Sie am besten Südtürols ozonreichstes Waldgeblet OBEREGGEN (Karerseezone) an Tel. 0039/471/61 57 97

Tel. tutsat/4/1015/3/3/
Viele Exitas, die bei ums im HP-Preis inbegriffen sind, allein 22 Zusatzleistungen, wie: Garage, Sauna, Massage, Tennis. Kegeln. Schwimmen, Fischen, Reden. Dolomiterrundshirten, Besuch v. Meran mit Weinverkostung im Schloß Ramets Bergwandenungen mit Bergführer Toni, Frühstücksburfet, Menuwahl, bumte Hausveranstaltungen; komfonable Südbalkonzimmer und exklusive Wohnstudios. Ein Tip: Lernen Sie unsere Erhokungsoese kennen- nur eine 1/2 Autostunde von Bozen – fordem Sie bitte das umfangreiche Prospektmaterial der Hotelanlage, mit Wanderkarte, an.

\*\*\*\* SPORTHOTEL OBEREGGEN

#### Hotel Adria mit 2 Tennisplätze

Tel. 00 39 / 5 44 / 99 46 65 – Ruh. Lage, direkt am Meer ohne Zwischenstraße, mit Privatstrand, in einem großen schattigen Garten, überdachter u. abgeschlossener Parkplatz, Gartenterrasse mit Frühstücksblicht, Menüwahl, Salatbütett. Gratis-Tennis-Unterrieht. EIN PREISGÜNSTIGES HOTEL MIT ERSTKLASSIGEN LEISTUNGEN. Prosp. u. Res.: Tel. 96 21 / 79 24 68 - 79 79 63, Manuheim





"Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

# Via Padova – Tel. 4 21 / 97 15 15 – Telez 22 33 35 Svegas 1 – Fusion 4 41. Direkt am Meer – beheistes Schwinnsbad – alle Zimmer m. Meeressicht – bedeckter u. geschlossener Parkplatz – Piano-Bar, Fest- u. Kongreßaal, Pedischiebsuffetssal, Restaurani auf Panorams-Terrasse. Halbp.-Preise, einschl. Strand, Somenschirm, Liegestuhl und Kabine: April/Mai Lit 35 000, Juni/Sept./Okt. Lit 39 000, Juli Lit 50 000, Aug. Lit 56 000. Vollp. Lit 10 000 Aufschlag p. Tag – Kinder bis 2 Jahre Lit 10 000 p. T. von 8 bis 10 J. 40% Rabatt. SONDERANGEBOT FÜR BLAUE WOCHEN (Schwimm- u. Surfschule GRATISI) EUFEN SIE UNS AN! Wenn du Venedig besichtigen willst, dann wohne in Jesolo! ... Es lohnt sich! EN WERTVOLLER VORSCHLAG FÜR HIRE FERMEN! HOTEL NEGRESCO - CATTOLICA

Adria/Railen) Tel. 0039541/963281-2. Gebetztes. Schlamminded - Ein Hot. I. Anspouchsv. - eine vort: gesti. Atmosphifire, 3 Mercia, n. W. I. Peinschtmacker, Frühstütssbuffer, Abertolessenburfer Dominerst. u. Sonntag. Eleq. 21. m. jegl. Komf. u. Balk. z. Meer. Priv. Strand, Kab., gratisi Ons. Hot. Begt wirkl. dir. am., Meer. Gef. v. Bes., Man spr.: Deutsch. 1 Kind incl. Vor- und Nachsaison \* ABRUZZEN - ADRIA + CERVIA - PINARELLA
CLUB Hotel MONTESILVANO - PESCARA
We referent rock to Ordinac let, the Urbank Alegaria - Hochigab. Gran Sasses 2000m; + sectores Mary

DAS HOTEL HIRES URLAUBST??

JESOLO LIDO (Venedig) — GRAND HOTEL LAS VEGAS I. Kat...
Via Padova — Tel. 4 21 / 97 15 15 — Telex 22 35 35 Svegas I — Postbox 401

Wolfers Mary Strandson Dan. Quantities VF-Preiss. 1107 Strandson. at 104 35.— Ref. and longises. Prosp. D. Ories, Hotelbrookless. Strandson. 75 - 4860 Dissection? Telebon (62.11) 38 22 78 + 36 38 79



Urlaub nah ... und preiswert! Eingebetlet in Wald und Wiesen am Fuße tes Krompistzes Messaerent, 1-39036 Clasg – (1080 m) – Sädticol – Dolomites, Allein schon wegen seiner alpenländischen Raumsusstatung zählt der Massnerwirt zu den behaglichsten Häusern, Die Fess. Obs-bersmer bemülist sich um ihr Wohlergehen, der Wirt kocht aus Passion. Sonnige Bu-korzi. m. Bad/Ou\_MC u. Telsfon.

Femiliautreand. Sonderangebot: Kinder bis 2. 6 J. Unterkant: 50%, bis 12 J. Unter-launt: 20% Rebuit: (Schieden 1. Etternzi.)—HP reichhaitig. Frühst, u. Abendessen fülenü-weht), Vor-Nachtatison ab DM 47,-59,-Hocksale, vom 22, 7. – 14, 9, 85 DM 67,-Bitte fordern Sie unsere ferbigen Heuepro spekte ani Tel. 00 39 / 4 74 / 4 61 76. schen Siel Auf dieses Inseczt erhalten S bei 14 Tagen Aufergbeit 10% Rabett

Familie Oberhammer

#### Für alle

die sich auf ihre Urlanbsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und

# Italien direkt in Deutschland buchen Wuon lasten ihr cächstes Urtanbsdel ist, fragen sie zunächst eiernel unst Zu Original-Preisen neuervieren wir für Sie: Habet in Bullen, u. a. am Gardasse, an der Adria, in der Tosicana (am Gardassen auch Campingpätzel). Aktuelles Preisbalspiel: HOTEL VESUVIO, Pesaro/Adra, Vollgension pro Person/Tag, im Doppeldingerer: DM 52,-

ayala viaggi In den Rohwissen 19 - 6072 Dreisich/5 Telefon 0 61 03 / 8 61 15

FUSSBALL-FERIENWOCHE: IN vom Ruhrgebiet, Für J. u. M., zw. 8 u. 15 J. Profis aus Holland u. der Bun-

descepublik sind Mitarbeiter. Viele Attraktionen, DM 260,- Ansk. Sportorg Nico Neele, Antworter. 1513, NL-6000 WB Weert (also por-

# 

PROYENCE HOTEL RESTAURANT om Fof des Imbacos Rube und Komfort Halbpension 280,- FF für 2 Pers. Servierung: L'ARBRE DE MAI", F-84160 CUCURON Tel. 00 33 / 90 77 25 10

## 

Tiroler Bergferien von ihrer schönsten Seite und ein perfektes Service.

Freibad und Liegewiese gehören ebenso zum perfekten Service wie Hallenbod, Sauna, Tiefgarage, Bar und ein Restaurant, das zum Gour-met-Tip zwischen München und Italien geworden ist. Halbpension inkl. aller Annehmlichkeiten ab DM 75,-.

HOTEL RAUTER A-9971 Matrel in Osttirol Tel. 0043/4875/6611, Telex 46658 Fam. Hermann

GROSSARI

Fomilienterien
APARTHOTEL

A-5611 Großent, Tel. 2043 / 64 14 / 292, Tix. 67671, Salzburger Land
Gemülliches Hotel für erbolsame Ferlen in rubiger Lage am Ortsrund, neben dem geheinten
Freihad mit großer Liegewisse. Minkord, Tennie- und Fribnalhotez, Bergbahnen rustlist eingericht. App. für 2 bis ? Pers., Restaurant, Stilberl, gate Küche, Bar. Tauz, Hallenhad, Sauna,
Solarium, Hobbyr. Liegewisse. Sandk., 4 Pers. pro Tag 70.- Did. 150 km markierte Wanderwege.

Gasthof Dyskeshöhe A-5630 BAD HOFGASTEIN e Appartements, familiär geführt, preisgil en, 3 Wocken DM 1536,- od. HP 50,- DM. nderpauschalen, 3 Wochen DM 1536,- od. HP 50,- 1 Große Sommenterrasse und Liegewiese. Anfragen Tel. 0043 / 64 32 / 64 44, Tejex 6 7 671.

FREMDENVERKEHRSVERBAND AM KAISERGEBIRGE

A-5342 NIEDERNDORF BEI KUFSTEIN, TIROL/AUSTRIA, TEL 0 53 73 / 25 57 Möchten Sie im Urlaub gerne ...... aktiven Sport betreiben oder lieber..... faulenzen

oder vor altem...... von freundt. Menschen umgeben sein, die saubere Umwelt genießen dann geben Sie nicht mehr Geld als nötig aus und kommen Sie nach Niederndort/Firol am Kaisergebirge. OF in Zimmern mit fl. Kalt- und Warmwasser . . . . . . . . . ab DM 13,50 

Auskünfte beim Verkehrsverband A-6342 Niederndorf Telefon 00 43 / 53 73 / 25 57

Hotel - Pension - Restaurant MÜHLTALHOF (Kat. A) A-4120 Neufelden/Oberösterr., Tel. 00 43 / 72 82 - 258 Ein Geheimtip für den Urlaub im Mühlviertei! 40 Betten, alle Zimmer mit Bad od. DU/WC, Telefon, TV-Anschliß u größtenteils Balkon.

Die ganze Familie ist in unserem traditionsreichen, komfortabeirustikal, gemütlichen Haus am eig. Badesee mit Terrasse, gr. Liegewiese u. Kinderspielplatz berzlich willkommen! Für Abwechshung sorgt unser Green-Set-Tennisplatz (gratis), Sauna mit Solarium, TT, Ruderboote, Kegelbahn im Freien, Hauswandertage, Grillpartys, Angeln im eig. Waldfischteich usw.

Eine aktive Gästebetreuung gewährt der Chef, eine ausgezeichnete Küche führt die Chefin!

HP mit reichhaltigem Frühstücksbuffet von DM 40,- bis 55,-. Fordern Sie bitte unseren Hausprospekt an!

# WELT ... SONNTAG informiert:

In diesen Hotels erhalten die Gäste sonntags morgens als kostenlosen Service WELT am SONNTAG.



Hotel Eydt

im Zentrum Deutschlands ·

500 m vom Autobehn-Knotenpunkt D-6437 Kirchheim/Hessen Tel.: (06625) 70 01 Telex: 4 93 124 eydt d



Familie Friedrich Landau, 3559 Löhlbach-Kellerwald, Tet.: (06455) 8018



<u>Estidas</u>

ti verkir.

SUMMER SU

ile Antworte :ສ ບໍ່ໃນເ<del>ປັ</del>ກຄວນ

0.0

Sch MAMAI TUN UN

Breile S Herels nud fill perterent tahl-cicl Besond Jestific ind un:

3, 21. Juni 1985

tis

die

Sorge Orge

YEGAS L Ka

FUR MRE FERRY.

- CATTOLICA

= 1 3=3 383

n direkt

aland bucher

A Mana o Managa A Court of Section 1 A Court of Section 1

LAND

North Addition of North Additi

YENCE

<sub>Pestaurant</sub>

des Luberce

LHOF (Kel A)

AUTIVIENS!

Norwegen

mit dem eigenen Wagen,

Individuelle PKW-Rundreise z. B.

8 Tage Fjorde u. Gebirge ab 7.8.85 DM 777.- p. P. DM 828.

LINE

SOMMER- oder HERBSTURLAUB IN DEN BERGEN .mitten im Dreitausendar-Gebiet Osttirois, südlich des Alpenhauptkammes — abso-

St. Jakob Im Detereggental — **FIDTEL AL PERIFIER**das Haus mit dem besonderen Service für den gehobenen Anspruch. Große Zimmer mit Bad. Dusche, WC., Balkon, Telefon, Radio und TV-Vermietung. Täglich Frühstlücksbuffet, Menüwahl, Spezialbuffets oder ä-la-carte-Restaurant. Keine bindenden Essenszeiten für Langschläfer oder Frühaufsteher. Geheiztes Freikuft-/Hallenbad (28°C), Sauna, Massagen, Sonnenbänke, Tischtennis. Wünschen Sie ausführliche Informationen — kosteniosen Prospekt anfordern. A-9963 St. Jaikob im Delereggental, Tel. 0043/4873/5351, Telex 047/46676.

Wander- v. Familiansvianb in den Bergen Geine Kombination, die der ganzen Familie

Alpenhotel

Urlaub in Körnten r. Umgebung, gr. Schwimmhad, Zi rühstück, ab DM 17,-. Hausmannsko kinderfreundi. Familienpens. Alpenblick A-9141 Ebernddorf/Rart, 884k Tel. 40 43 / 42 36 / 22 59

Steiermark viel Wanderlichk. in waldr. Umgeb.. Schwimmbad, s st. Kliche, Zi. m. Du. u. WC, VP DM 32.- bli 35.- Kinderermäß. hof Schwarzbauer, A-8124 Obelbach, T. 96 43 / 31 25 22 03 od. 23 45

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen



Bergeriebnis in 1400 m am Reschenpass

Klettern mit geprüften Berg- und Wanderführern - Bergbahnen, Tennishalle, Surfen, Hallenbäder, Reiten... Günstige Arrangements: Z.B. 7 Tage ÜF im Komfortzimmer + 5 Std. Tennisplatz ab DM 130,-.

Information: Verkehrsamt A-6543 Nauders am Reschenpess 4, Tel. 00 43/5473/220

Urlaub aktiv: SCHWIMMEN . TENNIS - REITEN - WANDERN age Halbpension mit reichhaltigem

**DM** 415,- bis 570,-

Hotel Steinacherhof Tologo 5 4 440





Für den einen ist schon der Besuch einer Großstadt ein kleines Abenteuer für manchen anderen fängt ein Abenteuer-Urlaub vielleicht erst im Urwald von Borneo an. Aber welche Form des Abenteuers Sie auch immer schätzen - Anregungen und Informationen für jede Art von Urlaub finden Sie durch die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG.

er Spezialist für ABENTEUER-REISEN nd OUTDOOR-Ausrüstungen träsertiert:
Kanufahrt durch Schweden für jedermann, 16 Tage, alles inld. DM 1450.-; Safari
durch die Sahars mit Motorrad oder Jeep;
UL-Pliegen in Spanien u. v. m.
Einfach Prospekt aufordern!!
Bei Atlantis-Expeditionen
Industriestr. 36e, 7521 Hamkrücken
Tel. 0 72 55 / 47 94, 10-18 Uhr

**TORISTK** 

Weltweite Flüge Reisebüro Sky Tours Tel 0 89 / 76 26 67 od. 76 10 83

0 Tage Fjorde B. Gebirge b 7 8.85 DM 480. - p. P. DM 1.025.-Fährkosten Frederikshavn - Larvik für PKW u. Personen Übernachtung in guten Hotels, Do.-Zi m. DU/WC, Halbpension.

**ANTARKTIS** Kreuzf.-Begleitung ges. Info: Tel. 04 21 / 51 01 55

GELEGENHEIT Durch Krankheit frei geworder 2 Plätze Festspielreise Salzburger Festspiele 6. 8. bis 16. 8. 85

Fernreisebus, Halbpension sehr gutem Hotel, 6 beste Auf-führungen, Ausfülge, Reiselei-Kurzfristige Anfragen und Pro-grammanforderung:

HDC-Reisen/Abt. Festspielreisen Römerstr. 271–289, 4100 Duisburg 18 Tel. 02 03 / 47 00 51 / 56 In mod. Fernreisebus an Sp niens Küsten.

Costa Brava + Mailorca Wöchenti. Fahrten ab DM 259,-Bitte Farb-Prospekt anforder: Iberia Tours – Reisebüro H.-J. Baethe Alte Bahnhofstr. 1 667 St. Ingbert Tel. 8 68 94 / 46 81

HIN und ZURÜCK AB BRU/AMS
Asunción 3080 - Montrevideo 1940.Bogotá 1530 - Quito 1770.Buen Aires 1940.- Recife 1680.Caracas 1430.- Rio de Jan. 1850.La Paz 2655.- Santa Cruz 2080.Lima 1730.- Santiago Ch. 2080.Mexico City 1780.- São Paulo 1850.-

Mexiko-südamerika Die schönsten Rundreisen A-Reisen Postfach 11 01 22 6000 Frankfurt 1

NONSTOP-FLUG MIT JUMBO Frankfurt-Los Angeles-1495. Frankfurt 16.7.-6.8. TOUR-PLAN-REISEN 5300 Bonn 3 K.-Adenauer-Pl. 15, 0228/461663



#### **ASTOR**

#### Wußten Sie schon, daß...

- \* es im Sommer auf Grönland trotz gigantischer Eisberge ebenso schön wie am Mittelmeer grünt und blüht?
- \* im Land der Eskimos zur schönsten Zeit des Jahres die Quecksilbersäule im Durchschnitt auf über 20° klettert?
- \* Kinder bis zu 12 Jahren kostenlos in der Elternkabine mitreisen dürfen (12-14 Jahre: 75% Rabatt)?
- \* diese 21tägige Traumreise (DM 7.140, pro Person) auch auf folgenden Teilstrecken gebucht werden kann:

22.7. – 5.8.: Hamburg-Edinburgh-Faröer-Grönland-Reykjavik/Island-**DM 4.760**, – (inkl. Rückflug nach Hamburg).

5.8. - 11.8.: Island - Insel Vestmann - Shetland Inseln -Edinburgh - Cuxhaven - DM 2.380, -(inkl. Hinflug ab Hamburg).

> bei jedem Reisebüro. (Hinweis für Reisebüros: Buchungen aufgrund dieser Veröffentlichung können ausschließlich über die Reederei abgewickelt werden.)

Globus-Reederei · Palmaille 102 · 2000 Hamburg 50 · Telefon: 040/389512I · Telex: 2161299

In 10 Tagen um "Bella Italia":

# Antike zum Anfassen, Sonne, Meer und ein prächtiges Schiff. Was will man mehr?

Buchung:

Heute im Liegestuhl auf dem Sonnendeck, um sich leicht gekräuselte See, morgen auf Malta, übermorgen etwas für die Fitness tun, später in Delphi dem Orakel nahe, dann Sizilien, Korfu und der Adria einen Besuch abstatten, ihre drei Perlen – Dubrovnik, Split

und Venedig entdecken. Will man noch mehr? Sicher noch einen Service und Komfort wie er heute nur noch selten zu finden ist, eine gemütliche Kabine, Showtime mit internationalen Künstlern und alle nur erdenklichen Möglichkeiten, sich zu unterhalten und zu entspannen. Kein Problem. Kommen Sie doch am 11. September in Genua einfach an Bord der VISTAFJORD. Dann liegen auf einem der besten Schiffe 10 Tage vor Ihnen, die alles

halten, was Sie sich von einer "5-Sterne"-Luxuskreuzfahrt zu Recht versprechen.

Sonderflüge bringen Sie übrigens von Frankfurt nach Genua und von Venedig, wo Ihre Kreuzfahrt endet, wieder zurück nach Frankfurt. Um alle weiteren Einzelheiten zu erfahren, sollten Sie uns schreiben, uns anrufen oder zum Experten in Ihrem Reisebüro gehen.

Willkommen an Bord der VISTAFJORD zur Griechenland-Adria-Kreuzfahrt vom 11.9. bis 21.9.1985. Ab DM 3.750,- pro Person. Die Fahrtroute: Genua/Italien – Capri/Italien\* – Messina (Sizilien)/Italien Valletta/Malta – Pirāus (mit Athen)/Griechenland – Itea (Delfi)/ Griechenland - Korfu/Griechenland - Dubrovnik/Jugoslawien - Split/ Heidi Brühl präsentiert II

Jugoslawien - Venedig/Italien. · Wetterabhängig Der Steckbrief der VISTAFJORD: Sie ist 25.000 BRT groß. 190 m lang. 25 m breit, hat 1.900 qm Decksfläche für sportliche Aktivitäten, 2 Swimmingpools und ein ganzes Deck mit Gesellschaftsräumen. Ihr Speisesaal ist so geräumig, daß alle Passagiere gemeinsam in Ruhe à la carte speisen. Und nicht zu vergessen: das "Golden-Door"-Programm für Gesund -

heit-Diät-Fitness-Schönheit.

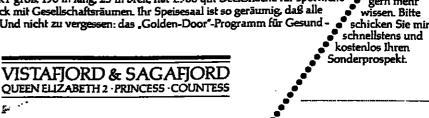

An CUNARD/NAC - Abt. WW19 Neuer Wall 54 - D-2000 Hamburg 36 Tel. (0 40) 361 20 58.

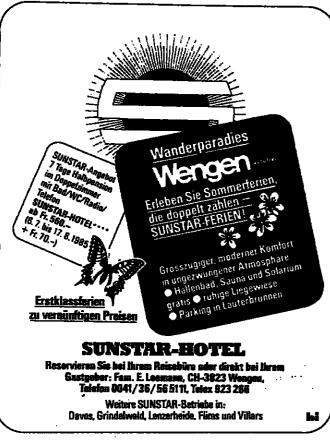

Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer

im Herzen der

Berge Hotel Waldhaus CH-7514 Sils-Maria (Engadin/Schweiz) Tel. 0041082-4 53 31 Zieh dich zurück zu dem, was ruhiger, sicherer, grösser ist. (Seneca) Sommersaison 8.6. - 19.10. Orchester - Kindergarten - Hallenbad -17 km vom Golf - Tennis (offen + gedeckt)



we want like hiffst IHR SPORTHOTEL

SAVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA

Vom 30.6. - 19.10.85, wochentlich (So - Sa

Cristal-Wanderwochen

ab Fr. 206 .- bis Fr. 445 .-





Keiseanzeigen helfen mit, Urlaub, Freizeit und Wochenende richtig zu planen. Studieren Sie die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT AM SONN-TAG, und Sie werden jede Menge verlockender Angebote entdecken.

staurant «La Voile d'Or» und «Oliva-

reiluttbad Lido direkt am Sce – Hallen-

bad – Sauna – Massage – Wasserski – Boote – Windsuring – Kindergarten mit

Betreuung – Kongress-, Tagungs- und Bankettraume

weitere Auskunite und Reservationen Hotel Olwella, CH-6922 Mair ote

Lago di Lugarei

Tel. 004191/69 10 01, Tx 79 535

Dir. Manfred und Christina Horger

.KULM HOTEI

Sommer-Ferienfrenden

im Engadin!

Wandern, Sport and Erholung -

dazu ein Hotel, das auch anspruch: vollste Wünsche erfüllt...

Kushim Hiotel, CH-7500 St. Mortiz lefon 0041-822 il 51, Telex 74 472

ST. MORITZ

Bar al Lago - Hotel-Bar - Pianist -

# Ihr Urlaubsland

Schwarzmeerküste

Die beliebten Badeorte MAMAIA, EFORIE, NEP-TUN und JUPITER bieten alles für den abwechslungsreichen Familienurlaub. Breite Strände, komfortable Hotels, Spielplätze, Kinderbetreuung, viel Spall, Sport und Unterhaltung - sowie zahlreiche Ausflugsprogramme im In- und Ausland. großzügig

ßigungen. 2 Wochen VP incl. Flug ab DM 499.-

Karpaten

Ruhe und Erholung in unberührter Natur. Wandern, Reiten, Ausflüge, Bergtouren, umfangreiche Kultur- und Folkloreangebote u.v.m. in den berühmten Luftkurorten SINAIA, PREDEAL und POIANA BRASOV finden Sie moderne Hotels mit erlesenem Service und viel Ver-ständnis für Kinder. 2 Wochen VP incl. Flug ab DM 644.-

Kuren

Kur-Urlaub in nannhaften Heilbädern wie BAD HER-CULANE, FELIX, TUS-NAD, SOVATA, CALIMA-NESTI, SLANIC in den Karpaten und EFORIE, NEP-TUN, MANGALIA an der rzmeerküste. Geboten werden international aner-Naturheilverfahren kannte gegen Rheuma, Herz- und Gefäßkrankheiten, Frauenleiden, Hautleiden, Erkrankungen des Verdauungstraktes - sowie ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm.

3 Wochen VP incl. Flug a.Karab DM 1239,-

**Auto-Reisen** im eigenen Auto oder mit dem

Mietwagen, auf eigene Faust oder mit Vorreservierungen. Angeboten werden z.B.: Fly & Drive I Wo. Schwarzmeerkiiste, 1 Wo. Rundreise im Mietwagen. • Hotel- u. Campinggutscheine. großzügige Kinderermäßigung, Bons für 5 l Super oder

ab DM **29,—** pro Tag.

Weitere Informationen über Rumänien erhalten Sie in Ihrem Reisebüro oder direkt von uns. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

☐ Schwarzmeerküste

□Karpaten

□ Kuren ☐ Auto · Reisen

Neue Mainzer Str. 1 6000 Frankfurt/M. Tel. 069/23 69 41-3 liusstr. 16 4000 Düsseldorf Tel. 0211/37 10 47-8 

# FERIERIE GERIERUS FINANCIER

Nordsee

Gr. Scenpp. (48 m) mit Balkon u. See-blick (!), unmitteller am Strand, Kil. Bad, TV, 2-3 Fers., frei bis 12 7. und ab 28. 8, (90,-75,-). Tel. 0 40 / 51 21 21.

Wenningstedt/Sylt

Tel. 0 46 51 / 4 29 18

Sonntags u. werktags ab 18.00 Uhr:

Tel 9 46 51 / 2 25 92

| Sylt - Westerland

Fewo, Ferienhäuser Hauptsalson frei. Sonderangebote Vor- u. Nach-seison z. B. 1 Woche für 2 Pers. ab DM 299,-.

TeL 0 46 51 / 60 71 u. 3 34 96

Michaela Rohr

Südliche Nordsee

zum Ferienbeginn in NRW

14:10 + 3:2

Schreiben Sie bitte die Chittre-Nr. mög-lichst deutlich, wenn Sie auf eine Chittre-Anzeige antworten. Sie ensparen sich damit Zeit und unnötige Rückfragen.

Får Farlen + Kur in herriicher Herriseela

FERIENWOHNUNGEN

mit Hallenbad u. Mee(h)r

INSEL SYLT

Wenningstedt/Sylt l\_3-Zi.-Appts. Sommer frei. Tel. ♦ 53 64 / 8 77, Mo.-Fr. 8-12 Uhr

Wenningstedt/Sylt
App. 11. Bungalow vermletet
Ruth Henrichsen, Tel. mar werk
0 46 51 / 2 26 44

Heblum/Föhr, Reetd.-Hs., 2-4-71-Rft. Whg., Gart. Tel. 949/360050 od 94681/21 12

Keitum/Sylt

Tel. Mo.-Fr. 05 41 / 58 69 98

FERIENDORF WINGST Enka Butt 2177 Wingst Tel. 04778-7046

SYLT
Do.-Hs-Halfte, beste Lage, v. 7./1.—1. 8.
200 DM tägl., Bayer. Wald, exid. Land-haus, noch Zeiten frei, 80 DM täglich. Telefon 8 45 32 / 83 63

Sylt/Morsum <sup>2</sup>-Whg., 3 Schlafzimmer, ab 30, 6, frei. Tel. 9 40 / 47 06 33

Elderstedt/Elasserkoog Fer.-Whg. in alt. Reetdachbs., ca. 80 m², kl. Gart., 800 m z. Nordsee, DM 95.-/Tg. Tel. 8 48 / 45 75 29

Cuxhqven-Duhnen ue Fer.-Whg. m. gr. Terr. u. 4 Bt. ab sof. zu verm. Pro Tg. DM 120,-Aufr.: Tel. 64 71 / 7 10 64

Kampen/Sylt Komf.-PeWo., 4 Personen, vom bis 30. 8. frei. Tel. 8 21 29 / 66 26

SYLT

ist bei jedem Wetter schön. Hübsche Perlenwohnungen umd Hän-ser in jeder Größe und Lage in Wester-land und anderen Inselopten frei. App.-Verm. Christiansen Kampeitie 48, 2239 Timmin/Sytt Tel. 9 46 51 / 3 18 86

Gesuch

Suche Ferienhaus oder -woh-nung für 4 Erwachsene und 2 Kinder für die Zeit vom 24. 7. bis 21. 8. 1985.

Zuschriften erbeten unter B 2564

Reiseanzeigen

helfen mit, Urlaub, Frei-

WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Komf.-Whg. für 2-6 Pers. Parb-TV, Tel., Schwimmb. Sauna, Tel. 0 41 06 / 44 57

nt-Vermietg. Billy He Ferien-Whyn. auf der gesamt. Insel 2280 Westerland, Wilhelmstr. 6 Tel. 9 46 51 / 2 25 74

Preististe L. Prespekte:

2941 Hosel Langeaus 29 0 45 72 - 60 70

mbad, Sauna, Restaurant. Insel Langecog Tel. 0 49 72 / 60 70 Seebad Bensersiel Tel. 0 49 71 / 15 55

Apartments u. Ferienwohnungen

Liebe Leser

får 1-6 Pers.

Komf.-Appts. 1. die Saison frei.

Archsum/Sylt am Rande des Vogelschutzgeb., 1-ZL-Ferienapp, f. 2 Pers. im Reetdachhs. m. Einbauki., D'bad, Farb-TV, Tel. n. Gartenanl., 100.- pro Tag, frei ab sot/ Sept. Tel. 0 40 / 5 36 38 56 tt. 0 40 / 23 10 76

Bad Zwischenahn FeWo., dir. a. See, Farb-TV Fahrtäder. Tel. 6 49 21 / 2 88 26 pach 19 Uhr

**BORKUM** randnahea, komfortables Apr ent für 5 Pers, mit großer Dachte se, Ferientermine noch frei! Tel.: 0 49 21 / 2 51 91

Borkun Gemütliche Ferlenwohn 2–6 Personen in ruhiger, strand aher Lage in den Sommerferie noch frei. Tel. 0 49 21 / 2 51 91

Büsum/Westerdeichstrick

noch App., 2-5 Pers., ab Juni frei. 6 46 / 48 62 78 od. 6 48 34 / 86 41 2-5 Pers., Farb-TV, ruh. La-ge, 40 + 60 m² ab 60,-/Tag inkl. Wäsche, ab 17. 8. frei. Tel. 6 46 51 / 34 57

FÖRF Priesenhaus für 8 Pers., mit Fahrrädern, v. 22. 6. – 1. 7. und Herbst noch frei. Tel. 94 31 / 24 35 93

Ferienwhg, frei ab sofort bis 1 Juli Tel. 6 46 81 / 33 08

Urlaub auf Sylt. 1-4 Zi.-App. Für wenige Tage. Oder einige Wochen. GIV-App.-Verm. Frau Wilke (04651) 7025

gemütl. 2-Zi.-App. unter Reet frei bis 13. 7., DM 170,-; ab 1. 9. DM 100,-. Tel. \$ 40 / 81 72 68

KAMPEN Exkl. Fewo a. d. alten Dorfstr Tel 94651/41893,od.94652/7626

Westerland/Sylt 2-Zi.-App. 1. gehobene Ansprü-che, Süd-Loggia, Farb-TV, Tel., Gar., ca. 300 m z. Zentralstrand, f. Telefon 9 46 51 / 18 22

Keitum/Sylt Reetdachhausteil i. ruh. Lage, 3 Zi., max. 4 Pers., Ki., Bad, Gäste-WC, Kft.-Ausst., Tel., TV, Carten, frei 24, 6,-12, 7, u. ab 25, 8., DM 200,-/Tg. Sept. DM 125,-. Tel. 0 40 / 8 80 79 10

Gästehäuser für Anspruchsvolle, Kampen anf Sylt, Kft.-Fer.-Apptm., 50 m² u. größer, für 2-6 Pers., allerbeste Lage, unter Reetdach, Ende Juni, An-feng bis Mitte Juli noch Termine frei. Telefon # 46 51 / 4 11 10

SYLT onderangebot im Juni (1.-30. 6.) Sonderangebot Im Juni (1.-30. 6.)\
2-Zi.-FeWo (4 Pers.), p. Tag
DM 75,DU/WC, Farb-TV, Kochparty, Juli/
August Wohnungen frei.
Sylt-Ferienpartner
Viktoriastr. 1, 2280 Westerl/S. Prospekt anfordern. 04651-5433

Luxuswohnung im Reethaus auf Syft/Rantum direkt am Meer, 2-6 Perso 100,- DM bis 160,- DM/Tag, ab 24 8, 85 zu vermieten. Tel. 9 23 92 / 5 26 66

Norderney Helle, moderne Ferienwohn

für 2–6 Personen, noch frei Strandnah und ruhig gelegen. Ideal für Familien mit Kindern Tel 9 49 21 / 2 51 61 Nordseelasel Nordstrand

Ferientermine frei. 90-m²-Lux-PeWo., Kamin, i. Friesenhs. Tal. 0 48 / 66 53 84 oder 0 48 42 / 10 86 Nordseebad Borkum Ab sof. Fewos frei. 1. 2-6 Pers Tel. 6 49 22 / 31 43 od. 10 38

St. Peter-Ording Ferienhs, m. Kamin bis 13. 7. u. ab 27. 7 frei. Tel. 9 49 / 29 64 15

SYLT

Fewo, 3 Zi., Bad, WC, Parkpl., ab 138.—, Wenningstedt: strandnah und rubig, 2-3 Pers., bis 10. 7. 85 (Am Dorfteich), 2-4 Pers., 20. 7. bis 3. 8. 85 (Im Grund), Wester-land, ruhig, im Grünen 2-6 Pers., bis 13. 7. Telefon 9 46 51 / 4 22 76

Sylt/Wenningstedt App., 2 Pers., n. a. 6.-20. 7. frei. TeL 0 46 51 / 4 22 17

Sylt/Morsum 3-Zi.-Kft.-Whg., Balk., gepfl., ruh. Lage v. Priv. i. 6-7 Pers., YS 60.-, HS 90.- Did frei v. 17. 6. - 20. 7. u. ab 28. 8. TeL 0 40 / 51 96 97 u. 8 46 51 / 4 15 44

Sylt/Wenningstedt Fer.-Whg., 2 Zi., frei bis 13. 7., al 24. 8, DM 100,-.

Ab Mo.: Tel. 9 49 / 7 52 11 41 Sylt/Strandnähe

Exid Priesencinzellis u. berri. Rect-dachis, in Kampen, ab sof. frei. Tel. 0 46 51 / 2 55 11 od. 69 11 / 54 92 92

Ostsee 1

Westerland/Tinnum **Erholsame Ferien** Komf., mod. FeWo, herriche Lage, Baujahr 81, 83 m² Schiafräume, Süd-baikon, Tel., Farb-TV, bis 6 Pers., frei von sofort bis 4. 8. 85. 6 41 91 / 7 45 70, Dr. Weißmann 3 Schiafzi, 8 Betien – herri gelegen an der Ostsee/Fiolsteinischen Schweiz, ca. 400 m z. Strand. Ver-mietung durch: THANERSLAND & CO., Holstenplatz 6, 2000 Schenefeld, Tol. 9 49 / 8 39 49 11

> Ostsee, Nähe Fehmarn, kompl. 4 Pers., Kamin, Garten, frei b. 20. 7. u. ab 10. 8., NS ermäßigt. Priv. ab 18 Uhr T. 05 11 / 77 51 65

Timmend. Strand, im Golf- u. Sporthot. Maritim, exid. Whg., antik. einger., Superblick, 25. 8., b. 4 P., 120,-/170,-/Tg. 8 48 / 64 58 22 18 u. 48 34 31. eadorfer Strend/Ostsee OT Niendorf, 2 Fewos, 50 + 70 m<sup>3</sup>, direkt am Strand, Seebl., max. 4 Pers. pro Whg. Tel. 6 40 / 2 50 38 38

Travemünde 2-Zi.-Kft.-App., 50 m², 1. 2-4 Pers., Parb-TV, TG, Blick auf Kurpark, 200 m ; Strand. Frei ab 25. 6. 85. Tel. 0 40 / 7 60 84 45.

Ostseebad Damp 2000 and Ferienwohn + Häus vermi elswert G. Wagner, 2335 Damp 2 Tel. 0 43 52 / 51 88 oder 53 00

Ostsee, Fer.App. preisg. 28 0 43 43 / 90 90

**Scharbeutz-Ostsee** 2-Zimmer-Komf.-Whg. mit Tel., Farb-TV, Schwimmb. und Sauna, Tel. 0 45 63 / 7 29 98

Heiligenhafen (Ostsee) Kft.-Wohnung im Ferienpark, Seebi gute Ausstatiung, Wellenbad kosten Tel. 0 41 02 / 6 21 39 Scharbeutz/Haffkrug andallee, gemüti. 2-Zi.-Whg. Terr., Garage, HS frei. Tel. 0 40 / 6 30 68 95

Ferienzentrum Damp 2000 Komfortable Ferienwohnungen / Häuser vermietst Spittler, Postfach 100. 2335 Damp 2, Telefon 0 43 52 - 52 11

Schlesw.-Holstein

MALENTE 2-Zi.-Kft.-App. 2. Selbstbewirtschaf-ten, max. 4 Pers. (wöchentl. Reini-gungsservice), m. Küche, Bad, TV, Schwimmbed, Sauna, Sonnenfluter, DM 115,- bis DM 130,- tgl. Kneipp-Therapie-Abt. f. alle Kassen. Tel. 0 45 23 / 30 33

Keitum/Sylt

Komf.-Fe.-Whg. L 2 Pers. v. 15. 7.-3. 8.
u. ab 26. 8. frei

Tel. 96 21 / 81 27 56 + 9 46 51 / 3 16 74

Kähe Meldorfer Bucht

'z Dopp.-Hs. in schöner Lage m. gr.
Garten, 2-4 Pers., ideal f. Kinder,
noch Termine frei, 50,- bis 80,- DM/ **Hähe Meldorfer Bucht** Tel. 0 40 / 58 58 32

Bayern

**Berchtesaaden** Lux.-Landhaus, in ruhiger, son-niger Lage, für max. 6 Pers., DM 135,-/Tag. Tel. 6 56 / 28 21 61

Komf.-Perieu-Whg. 1. 2-4 Pers. in 6-Fam.-Flaus, Allgäuer Stil, Bal-kon, mit Sicht auf Nebelhorn bzw. Zugspitze, in Oberstdorf so-wie Grainau/Garmisch-Part. 22 vermieten. Sommertermine frei Tel. 07 11/3 45 23 23

Nationalpark Bay. Wald Fewo/ZL Tel. 0 85 57 / 10 46

**Nürnberg** Ferienwohnung f Tel. 0 78 51 / 52 38

Oberstdorf/Allgäu beute Ferienwohmmgen für beste Lage, ab sofort noch zeine Termine frei. Tel. 9 83 22 / 21 61

Oberstaufen-Steibis Sonderpreise f. FeWo., m. Bal-kon, TV u. Radio, Wandergeb., noch Termine frei. Prospekt anfordern.

TeL 0 70 41 / 31 91 **Prien/Chiemsee** KomL-ETW bis 5 Pers., versch. Ter

Tel. 9 60 51 / 45 44 od. 1 27 91 TEGERNSEE FW auf Bauernhof, 5 Zl., 4-6 Betten, sehr ruhige Lage, DM 135,-/150,-/Tag.

Bayr. Wald neuerb. Landhaus, herri. ruhige Lage im Lamer Winkl. FeWo für 2-6 Pers., sehr komf. ausgestattet mit Spilm, Farb-TV, Balkon usw., ab sofort noch Termine frei! Gerda Ladenburger, Hamptstr. 16 7096 Neulez, Tel. 6 79 61 / 35 52

zeit und Wochenende richtig zu planen. Studie-1- u. 2-Zi.-Fs.-Wobg. 2-6 Pers., Kii., Bd., Terr/Balk., Garten, ruh. Südig., Neubau, Füssing. 2: 6 85 53 / 75 75. Ab 200.- DM p. Wo. ren Sie die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT AM SONN-TAG, und Sie werden Garmisch-Part. Neu erb. Komf.-Ferien-wohnungen, ruh. Lg., 2-5 P. J. Ostler, Gästeh. Boarlehof, Brauhausstr. 9, Tel. 0 88 21 / 5 06 62 jede Menge verlockender Angebote entdecken.

**O'Aligão, Niño immenstadi,** Gem. Fe-Wo., 2 Zl., Kü., Bad. Gar., Balk., 4 Pers., herri. Lage. Tel. 6 79 31 / 86 95.

Sommerferien im 1800 DORNIT tezeti/Obb.

Urinub Aschau/Chlemgau 2-71-App. m. Komfort, Balk., Liegew. Sauna, Schwimmb., 4 Pers. ab 70,-/tgl um, Domus, Penzberg. 96856/68 84

Inzell:Oberbayern Komfort-Ferienw, am Dorfplatz, behagl., rustik, 2-7 Pers., alle Zi, herri. Bergblick, Balkon Terrasse, Farb-TV, Spülm, Almanderung im Naturschutzgebiet, 20–30 Automin, zum Chiemsee - Salzburg, ab 8,9,85, Hallenbad, Whiripool, 2 Pers. 1 Woche ab DM 385,-3 Pers. 1 Woche ab DM 455,-Ruchune in Prassett. Buchung u. Prospekt: Haus Rochus + Hotel Post 8221 Inzell Tel. 0 85 65 : 2 31, 0 82 47 : 60 14

Schwarzwald

Breitnav – Nähe Titisee neue gemitti. FeWo mit Feidber blick, je 3–5 Pers., ab 45,- DM. Tel. 0 76 52 / 51 28 ab 15 Uhr.

Hochschwarzw., sehr ruh. FeWo. 1 14 Pers., 2 Zi., Kh., Bad, Terr., DM 60,- pro Tag. Tel. 6 97 ZI / 39 12 Fischerdorf am Bodensee

Saig/Titisee

Exkl. 1- u. 2-Zim.-Studio-FeWo Haus "Seepromenade", Kontakt adresse: Tel 0 75 32 / 59 00.

Einführ.-Sonderpreise Neubau-FeWo., 1 u. 2 Zi., (Pers.), i. Höchenschward/Süd- u Pers, J. Hotelenskiwald/Sol<sup>2</sup> a. Dobel/Nordschwarzwald, (ab 22,-/Tg. u. App.), Sonnenland, H.-Heyd-Str. 24, 7530 Ptorzheim, Tel. 0 72 31 / 76 64 65.

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an. wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Titisee/Sildschwarzw. neue komfort. Ferienw. £ 2ers., kompl. eingerichtet; Farb-TV, Tel., Radio, Tiefgarage.

M.Hoffmann, 6966 Leimen 3 Comeniusstr. 29, T. 0 62 24 / 36 37

**Bad Liebenzell** Ferienhäuser bzw. Wohnungen auch in der Hochsalson frei. Schwimmbadbenutzung und Kinderbetreuung immer inkl. Tel. 6 78 52 / 20 98

Urlaub am Bodensee FeWo., 4-6 Pers., Top-Austattg., Uferlage, Seezugang, 4000 m² Park, verschiedene Termine frei Telefon 97 41 / 2 12 33

Magelweide ...

Das herrich gelegene, individuelle, in seinem besonderen Stil einmalig HINTERZARTEN mit Ferienwohrungen im exclusiven Landhausstil und inehreren Gesell-Schartsraumen. Gr. Parborosp. 2 07652/5040+1737 Familie Witte, 7824 Hinterzarten

● BODENSEE ● seiner erhoisamen Form in ruhiger

Umgebung bei Stein am Rhein ● KOMFORT-Wohnung, 60 m², für 4-4 Pers., komplett eingerichtet 2 Zimmer, Küche, Bad, Sauna Solarium, Fernsehen ● Terrasse, Liegewiese, Garager H. Fischer, 7763 Ölmingen Schlenerstr. 9, Tel. 0 77 35 / 24 92

Versch. Inland

mit Küche, Bad, 1. 1-3 Pers., zentr. am Alsterpark, ab DM 595,- wöchentlich.

Tel. 9 40 / 2 79 10 36 Luxus-Ferienwhg., Kurhauslage, auch wochenmäßig zu vermieten. Tel. § 72 21 / 5 21 86, ab 16 Uhr.

OBERHARZ Clausthal-Zeilerfeld, Wildemann und Altenau, 10 Komf.-FeWo, 45-90 m², für 2-8 Pers., ab 60,- DM/ Tag, Waldrandlage, Loipen am

Information: M. Kramer

Sachsenweg la 3392 Clausth.-Zeileri Tel 0 53 23 / 10 63 Traben-Trarbach **Bad Wildstein (Mosel)** 

Idyil, gel. Wochenendhaus, Thermal-freibed, Planschbecken, 4 2i., Kü., Esd., WC, Terr., gr. Garten, geeign. f. 3-4 Pers., ab Juli zu verm., DM 120,- pro. Tag. Tennis, Minigolf nebenan. Tel. 9 46 51 / 2 29 29 und 66 84 **Bad Bevensen** 

eingerichtete Ferienapps mit WC, DU, TV-Anschluß, lbstbewirtschaften (42 m²). DM 70.- pro Tag für 2 Pers.
Bitte Prospekt anfordern.
Klans Seelläger
"Hans Ilmenstu"
Ilmensutal 7, 2118 Bad Beven
Tel. (0 58 21) - 4 10 68

Dänemark

DANEMARK — INTERESSANTE FERIENHAUS-AUSWAHL
Wir haben eine Angebotspatette, die ühnen alle individuellen Wünsche erfühlt.
Häuser im genzen Land verteilt – auch auf BORINHÖLIM. Samsahauser bis zu 8 Pers.
direkt an der Nordsee ab DN 250. pro Woche bis zum 226. Neu: Surf-Catamara.
am Urlaubsort. Kostenl. Katalog mit Grundrissen/Fotos. Freusdliche Beratung.

Butto SOKNE UND STRAND. DKS9110 Asbybro.
9-20 Uhr (Sgilch, auch samstos) und sonntags. Lei. 00458-245600

Jeizt auch Butto, 25 in mord, der Passionitrelle in Kreisan, wo Sie kurziristig am Wechesonite in susseror Particite-Kartel under altraidiyen Angelagen wassion kommen.

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND Personenzahl/Termin(e) evtl. Gebiet angeben und wir übersenden ihner nur die freien Häuser, speziell für Sie ausgesucht. Gr. Auswahl, volle Be bung m. Bild/Preis, kostenios, Häuser übergil in Dänernark. m. Bennes, usceller. 1963 lische Sommerhaus Vermittlung Seit 1963 ensete 122 Dic6700 Ester. Durchwehl 00455 12 28 55

Dänische Nordsee -- Blaava

Komi. Ferienhäuser. Günstige Preise. 15 Jahre Erfahrung, Büro am Ort mit Kundendienst. Serviceraum m. Tv. Vi-deo, deutsche Zeitungen, Telafon und Restaurant. Farbiastalog kostenios:

Elliage Lyng, Nord-Secland

(Dänemark), 6-Bett-Sommer-haus, Naturgebiet, Strandnähe, frei ab 29. Juni 1985, 700,- DM/

Tel. 00 45 / 2 45 30 75

Henne Strand Turistbüre Strandvejen 442, DK-6854 Henne Tel. 0 04 55 / 25 52 23

Dänemark ab DM 195,- Wo. Fhänser, PHI Sörensen, Dorfstr. 36a 3012 Lgh. 8, Tel. 65 11 / 74 16 11

Dänemark - Bornholm

Meine Ferienhäuser, direkt am Strand, sind ganzjährig frei Preis

pro Woche schon ab DM 289.-.

H. Chansen Sanderskovvej 39, 7600 Fredericia Tel. 90 45 / 8 / 24 58 59

Nordsee Dänemark

FERIENHAUSER U -APARTM

Bis 13.7. Vorsaison-Preisel
Z.8. Haus 1.4 Pers. ab DM 496.-/Wo

Mod. Sommerhous f. 8 Pers. and der idyll. Insel Langeland. Etwa 25 km von Fähre Kiel-Bagenkop. 2 km, vom herri. Sandstrand. Zn vermieten im Juli u.

ng., Preis pro Wo. 500, ... Weltere A kunfte über Tel. 04 61 / 4 57 25.

oben in Dänemark Prühjahrs- und Sommenufanb in Aalbaek, Schöne Ferienhäuser f. 4–8 Pers., strandnah, Nähe Golfpl. Starke Ermäßig, in der Vor- u. Nachsaison. Es stehen auch Ferienhäus. a. d. in-sel Läsö z. Verfüg. informat. durch: Agibaek Turistbüre Stationsvej 1, DK-9982 Aziba Telefon 0045-8-48 86 55

DanCenter



Insel Als und übriges Dänemerk. Ferienhäuser, Whg. a. Bauernhöfen. Nord-Als Turistservice, Storeg 85-s, DK-6430 Nordborg. (0 04 54) 45 16 34

**Dänemark — Nordjütland** Sowohl a. d. faszimerenden Nords (Blokhus) als auch an der Ostsee (Ho – herrlicher Saodstrand – vermiste i ganzjährig meine Saunahäuser, bis zu 8 Pers. schon ab DM 370,- i. d. Vorsaison. Nielsen, Engemannsvel 22 3491 Pandrup, Tel. 99 45 / 8 / 24 55 46

Ferienhaus in Dänemark Am Meer, preisgünstig zu verm Tel.: 05 21 / 88 61 99

Mod. lyx. Blockbox 75 m³, bis 6 Pers., auf Natur-grundst., dir. am Lunifjord in Nordjütland, zu verm. Tel. 06 45 / 8 12 96 99 abends

Schweden – Ferienhaus

der schwedischen Provinz Halland, frei v. J.-35. Wo. Abgeschieden. Schöne Natur. v. Dissche/WC. E.

Preis pro Woche 500-800 DM

Karison Nydalsvägen 4 S-58590 Linköping

Hzg., Abstand zum Binnenseeba zum Meeresbad 25 km.

Salla

Schweden

Schweden Fenenhäuser, Bioditräuser, Bauemhöfe Katalog anfordem!!! Sudschwedische Ferienhaus-Vermittlung Box 117, S-26900 Kresinge, T. 004644-6055

**Schweiz** 

**BAINS DE SAILLON** Schweizer Alpen (Kt. Wallis) **Appartements** 

ab sfr 117,— p. Pers./Woche
Möblierte Studios und Appartements für 2-5 Personen zu vermieten. Ferfer- und Bade
Rincontailes gelegen, umgeben von herrlichen Rebbergen. Mälle Mertigny (gediffiet er
Thermal- und Sporthäder, Restaurant, Snack-Bistro, viele Sport- und Unterhaltungsmög
Angebot Halbperston für 2 Personen pro Wochs ab str 482,—
Restaurening und Proppetes bei:
RAMS no SAILLON Tre in 84,726,531 etc. AGUES NOTES SERNI. Tel. 00.4 Pleotryierung und Prospekte bei: BANKS DE SAILLON, Tel. 09 41 / 26 6 51 41 - GAUER HOTELS BERN, Tel. 09 41 / 31 22 69 11

Obersoxes 3½-Zl-Whg (75 m²), mit Kilche, Bad, Galerie, Kamin, Balkon, TV/ Radio, max. 6 Pers., zu verm. Hal-lenbad, Sauna, Solarium, Restau-rant i. Hs.

Son Beraciciae 2 Zi., 80 m², m. Küche, Balk., Tel., f. 2-4 Pers., Tiefgarage, Hallenbad, FitneBenter, Restaurant, Sola-rium, Ssuna i. Hs., zu verm. T. 0 93 41 / 40 31 (Geschäft E. Privat)

LAAX / Flims 3-Zi.-Komfort-Ferienhaus (5 Betten), 60,-/80,-- sfr., 3 Naturseen, Wandern, Sommerski. Tel. 9 41 02 / 5 27 20

AROSA "Rothomblick": Die Top-Appartements bis 6 Pers. a Fr. 490,-. Großes Hallenbad, Tennis halle. Tel. 90 41 81 / 31 02 11

Zermatt, schönst. Wandergeb. u. Som-merskilauf, Super-Whg., Galerie, gr. Südblk., 4–5 Bett., Tel., Tv, Matterh-Bl., ab 70,– sfr. 0 40 / 2 79 30 73, 2 20 86 88

\_Da. wo der Rhein noch Ferien mocht"
Ferienhaus, 2-10 Betten, 40,- bis 80,
sfr., an der Rheinquelle, Selva, Graubürden. Tel. 0 61 30 / 16 39

+ Laxusappartem., jew. mit Pool, schönste Südhanglage, Luxusausstat-tung, Tel., noch einige Sommer- und Herbstermine frei. VIP AG., CP 65/ CH-6906 Lugano-6, Tel. 00 39 / 3 44 / 7 03 50 + 6 10 56

Les Collons, Wallis

1890 m. In Ausstattung, Lift, Saunn, Tv Schwimmbad, Südbalkon m. traumi Ausblick, hervorr. Wandermöglichk, Pers. sfr. 90,-/Tag Juli-Sept. 95 21 / 88 29 53

Crans-Montana, 1500 m Komfortwhg: 2 Zi., Kü., Bad, 4 Betten, Sonnenterrasse, schöne ruhige Lage, frei ab 3. August Miete ab DM 60,- p. Tg. Tel. 9 22 34 / 7 66 24

Frankreich

vom 4.5.–5.10.85 Jeden Samstag ab München exclusiv zur Westküste Korsikas Nur ausaewähite Angebote von

 Bungalows und Strandhotels FLUGREI
 Ferienhäuser und Wohnungen 1 Woche
 Clubs und Sportferiendörfer ab DM Den neuen Flugkatalog senden wir Ihnen auf Anfrage kostenios >: Noch Plätze frei! Für Abflüge 29.6. und 6.7.

☎ 0 89/28 82 37 · Theresienstr. 19 · 8000 München 2

TY BREIZH", Urlanb L d. BRETAGNE, Häuser, Wowa psw. 5608 Radevorm-wald. Oberdabi 11, T. 0 21 91 / 6 37 51.

Villa, 6 Pers., Garten, Schwims bad, im Aug. zu verm. Tel. 08 41 / 5 12 48

Ferienhaus, August, Sept., Okt. von Privat zu vermieten, bis zu 4 Pers. Tel. 9 22 34 / 7 85 33

CAP P'AGDS in FKK-Gebiet, Völlig einger Studios f. 4 Pers., wochil, zu verm. Tel. 00 13 / 17 25 45 23

Bretagne Nähe Rescoff 2 unabh möbl Whgn., in neuer Villa öchentl. zu verm. Aller Komf., ruh Lage, 150 m z Meer. JACQ, Route de St. Poi 29230 LANDIVISAU

Côte d'Azur

zwischen Grasse und Cannes, Provencal-Villa, Neuban auf Südhanggrundstück (8000 m², mit Oftvenbäumen bestanden), mit herrächem freiem Blick,
ruhige Lage; 5 Automin. zu Golf, Reiten, Tennis, 15 Automin. zum Meer.,
Swimming-pool, Wohnfl. über 220 m²
und große überdachte Terrasse, 4
Schlafzi, 3 Bäder. 2 Küchen. Auch in
zwei Wohnungen trennbar, da zwei
Haustrakte. Zu vermieten noch zwischen 21, 7, und 17, 8, sowie ab 8, 9, 1885.
Aufwartefrau kann gegebenenfalls

Côte d'Azur, Luxusvilla 4 Schlafzi, 2 Bäder, Schwimmb Tel. 98 33 / 39 18 54 51 (dt.) 2

Ihr Spezialist für France \* Agence Française

Henne Strand Dänemark Nordsee Kft.-Ferienhäuser. Noch eini-ge frei. Große Preisermäßigung bis 13. 7. u. ab. 24. ft. Rufen Sie bitte sofort an. Nähe St. Tropez Ferien-Appartement auf Bau ernhof zu vermieten.

HAUSBOOTE IN GANZ FRANKFEICH ohne Schein - ab DM 950.- pro Woche PRIVATOURS Kaiserstraße 145-147 6360 Friedberg Tel 06031/932 44

Côte d'Azur

Haus dir. am Meer, b. 6 Pera, Ge-schirrsp., Waschm., Terr., Garten, frei v. 15. 7.-31. 7. Tel. 44 61 / 1 21 91 PREISKNÜLLER FRANKREICH PRESSURALLER PARAMETER.

Ordogne: Haus SP. 1 Wo/Sep. DM 280.Bretagne: Haus 4P. 1 Wo/Sep. DM 270.Meiden Sie den Massentourismus und kommen Sie zum Franzosen aufs Land. LOSSRS ACCUEL Kalsenst. 145-147 D-8360 Friedberg, Tel. 06031/932 44

Ferienhäuser Fill Sörensen, Dorfstr. 36a, 3812 Lgh. 8, Tel. 05 11 / 74 10 11

Ursula Lotze 🖛 vermittelt für Vacances France VF Jets mit interessantem Preissachlaß. U. Lotze, Tel. 02 11 – 58 84 91

Ferienhäuser 10 km von St. Tropez Residence Bonporteau in laire-Sur-Mer, 2/2 Schlafpl, kompl. Kii., Bad, Terr., Tennispl, Pool, Strand 300 m, NS 120,- DM/ Tag, HS DM 160,-/Tag Tel 92 21 / 40 65 24

Côte d'Azur Für Kurzentschlossene, Ferlett-wohnungen, Villen, Hohels am Strand zw. Nizza, Carmes, St. Impez, Le Lavandou, etc...... Korsika, Ale Jahreszelten, auch Sommerferien. Kurzhistige. Buchung auch urmiteiber vor Reissentutt möglich Grafs-Farbketalog enfordent: COTE D'AZUH TRESIDENCES GMBH Geigelsminstraße 18 - D-8210 PrieniCh. Tel. 080 51 / 37 05 + 10 60 - Tx, 525 457

Méditerranée Wohnungen 1. Villen wöchentl zu verm. Ermäßigung £ monatl. Miete. Prospekte gratis. M. O. M. Vacances, Centre Commercia du Port, F-11376 Port Lescade, Tel. 9033/68 40 90 37 oder 9033/68 42 38 78

Italien Komf. Toskana-Baueruhaus

8 Pers., alleinsteh., berri. Panorar Frei b. 10. 8. und September. Tel. 9 89 / 39 19 64 o. 9 81 41 / 7 19 29

Lago Maggiore Cleine PeWo., Seeblick, Terrasse, 2 Tel. 0 28 21 / 9 10 33 cd. 9 69 / 34 14 33

Toscana, Umbrien, Lazio Perienhäuser/-wohnungen wegen Programmerweiterung auch noch in den Schulferlen frei: 全 0 30 / 7 85 22 99 / 7 85 28 91 (9**-20** 

O TOSKANA

Umbries — Latiem —
Fa-Wo — Villes — Ease
ITALERHOURS Tel 404922000
Postach 76 21 13 2000 Ham

Lage Maggiore
Luxus-FeWo in Brissago (Tes
sin), ab 20. 7. 85 frei. Dr. Wolfgang Rieden Lanfertsweg 78, 5778 Meschede Tel. 92 91 / 39 95 (Fr. Dohle)

aurzentschlossene Sofortpucher: Durch Annullationem noch ebrige preisreduzierte Adria-Fewo + Häuser zwischen Savenna + Rimini, aber mur im Juni und beginnend ab 8. Juli 85 frei! Gratiskatslog/Anskunft: 02 28 / 64 33 80, Riedel. Borm, 0 40 / 6 31 50 29 + 6 31 06 31 Hamburg, Herbst.

Spanien

Strandbestl. Apts. ab DM 70.-, Bungal, 2-4-8 P.: Heissenberg, IBIZA, Postf. 621, Tel. 0034 71 / 31 04 86

TENERIFFA - HIERRO - LA PALMA - LA GOMERA - RE-SERVATION (seit 1954) Ausgesuchte Hotels, Apptints. u. Bun-galows. Indiv. Termine, Günstige Direktflüge. Alle Abflughäfen.

Komfort-Landhaus von Privat zu vermieten. Sehr ruhig, 7 km von Calpe mit herrlichem Blick auf Meer und Berge, 10.000 Blick auf Meer und Berge, 10,000 m² Grund, Doppelgarage, Barbe-oue, Schwimmbad, 3 Schlafzin-mer, 3 Bäder, Stereoanlege, Tele-fon etc. DM 200,- pro Tag - Telefon 00 34 65 / 83 03 97 oder privat 73 03 60

نيم بر من

ilises :

erscl

Be die

1150. -

20120

-E 222

9 F. F. F.

€.

IBIZA, Playa den Bossa Komf. Ferlenwohnungen, fil Personen, 2 Schlafzi, zu vermieten, Pool 250 ten, Pool, 250 m vom Strand, Meerblick ISLA TERRA SA, Apartado 789 Ibiza-Baleares, Spanic Tel. 96 34 71 / 38 67 32

COSTA BRAVA - SPANIEN FeWo und Häuser (teilw. mit Bootslie-geplatz) zur SAISON im somigen Sü-den noch frei. Roses-Estartit-Playa de Aro-Toss Libret de Mar INFO + Farbprospekt bitte anfordern Iberts Tours - Reisebüro H.-J. Baethe - Alte Bahnhoistr. I, 667 St. Ingbert, Tel. 0 58 94 / 46 01:

**Ferienhäuser** in der Costa Bisnes. Alle Termin Tel. 4 23 51 /44 04 18

Marbella, Bungalow a Meer, dir. hinter d. Düne, 2 Bad, 2 Kü, Gart. Farb-TV, a W. Hausmächen, ab sof. Tel. 0 49/4 39 21 24

Osterreich

Berghaus/Taveraregion 1300 m, Dachsteinblick, Wald-rand, Komf., 3 Schlafzi., fr. ab 18. Aug., 600,- DM/Woche. Tel. 681 52 / 16 64

in Bad Hofgantein für 2 Pers., großer Südbalkon mit Blick auf das Angertal, Sauna i

Fis., entzückend eingerichtet. Nähe Bergbahn, Thermal-Hal-len- und Freibad/Kurzentrum. Tel 0 40 /5 36 52 45 Kärnten/Spittel/ Millet: See — Juli/Aug. noch **preisge** Fer.-Whg frei

Tel. 95 43 / 47 62 41 20 zw. 19+29.00

Kämten hans (4 App.), mit Spielgarter bis zum 13. 7. 85 frei. Tel. De 21 st./ 54 46 90 (Augusbeautworter)

Versch. Ausland

Santpoort Holland Sehr prachty. Zwei-Zi-Apparte-Balkon v. Meeresblick, zu vermieten. TeL 00 31 / 23 - 29 19 72

TURKEI Ferienhäuser/-wohnungen, direkt am Meer, an herrlichen Stränden, auch noch in den Schulferien frei. Preliginatige Früge in die Türkei möglich.

# 030 / 7 85 22 99 / 7 85 28 91 (9-28 Uhr) STELLA MARIS

Stella Maris Griechenland Das Park u. Strandhotel in der romant schen Bucht von Poros. Ein Paradles Id erholungssuchende Gnechenland-Freier de Wasser-Fans (Surfen, Segehi, Wassen ki) Tennisspieler, Reiter Ideal für Familie mit Kindern (hohe Ermäßigung). 2 Wo. HP Inct. Flug ab DM 1281. Kaiserstr. 145, 6380 Friedberg Teleforr 0803183244

KORFU Ferienhäuser/Hotels (Surfen, Golf), Flug/Schiff. Tel. 9 46 / 44-39 34

KRETA Remember Damianor Schulstraße 17, 7957 Ditzingen 5 (07156) 7071 oder 8934 auch Sa + 50 Copacabana - Rio appertements für 3-4 Person

Tel. 92 28 /47 53 56. FERIENWOHNUNGEN Resulths Josef, Schubertung 2 4052 Konschenbrotch 2 40 021 81 - 67 26 40 auch Sel So

iriand user in allen Lan noch zu vermieten. F. J. König, Karl-Balle-Str. 91 58 Hagen L Tel. 9 22 31 / 2-68 82

.Die beste Bijdung findet ein gescheiter Monsch auf Reisen."

Vielfältige Anre-

Joh. Wollg. von Goethe

gungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und ieden Sonntag in WELT am SONNTAG:



Wie Wyers, CAL WE TO 18 W £ eesen 19 mg. [ Euge. is eanc

ELITET.

Echiede

Leg en

 $\approx z_{eva}$ Threat, B 15 12 E erer 2 St. 5270 ≅i \επ. the ande a: Zeitur Start Start

Ba

De

#### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMANN

Vier Wochen vor den Kickern ihres Klubs haben auch die Schachspieler des Bayern München die Bundesliga für sich entschieden, wenn auch in einer viel bescheideneren Sportart. Das Finale verlief sehr spannend die Bayern besiegten Bamberg und

ihr Konkurrent - Porz - spielte unerwartet gegen Delmenhorst nur unent-Die deutsche Schach-Bundesliga ist die stärkste Mannschaftsmeister-

schaft der Welt - mit Ausnahme der sowjetischen Mannschaftsturniere. Spieler aus zahlreichen anderen Ländem (auch so entfernten wie den USA oder Finnland) spielen in deutschen Mannschaften. Leider wird die Sorge um eigenen Nachwuchs dabei stark vernachlässigt. Es folgen zwei Partien der letzten Runde:

Englisch Hecht (Bayern M.)-Hartmann (Bamberg)

Lo4 Sf6 2.Sc3 e5 3.Sf3 Sc6 4.g3 Lb4 5.Lg2 0-0 6.0-0 e4 7.Sg5 Lc3: 8.dc3: (8.bc gilt als stärker!) Te8 9.Sh3 b6!? (Ein überflüssiger Zug – nach sofort Se5 10.b3 d6 ist 111.g5 wegen Seg4! 12.f3 ef 13.ef Se3 keineswegs gefährlich für Schwarz!) 10.Sf4 Se5 11.b3 b6 (Da kommt d6 12.Sd5 Lf5 in Betracht!) 12.5d5 Lb7 13.b3 d6 14.f4! Sed7 15.g4! b5! 16.Se3! bc4: 17.Sc4: a5 18.Se3 a4 19.b4 Sb6 20.c4 De7 21.Lb2 a3 22.Ld4 De6 (Der Ld4 ist aus seiner

Diagonale nicht zu vertreiben - c5? kostet nach 23.Sf5 De6 24.Lf6: Df6: 25.Dd6: einen Bauern.) 23.Db3 d5 24.c5 Set 25.Sf5! (In der Diagonale al-h8 fällt nun die Entscheidung auch wenn Schwarz mit Sd2 nebst Sfl: die Qualität erobert, ist das Sil: the equalitat eropert, ist cass Springeropfer auf g7 nicht zu verhindern!) h5 26.Sg7:! Kg7: 27.g5 Kh7 28.f5 Da6 29.L6: e3 (Oder Sd2 30.Dg3 Tg8 31.g6+! fg 32.Dc7:+ Kh6 33.Lg5+! Kg5: 34.Df4+ Kf6 35.fg+ usw.) 30.b5 Da5 31.c6 Lc8 32.Ld5: Sd2 33.Dd3 Sf1: 34.Tfl: Db4 35.La7: Dh4 36.g6+ aufge-

> Sizilianisch. Hinerkopf (Erlangen) -

Robatsch (München 1836) Le4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cd4: 4.Sd4: Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Lg5 Ld7 7.Le2 Da5 (Hier ist e6 besser - 8.Sdb5 Db8 9.a4 Le7 usw.) 8.L46: gf6: 9.Sb3 Dg5 16.Sd5 0-0-0? (Der schwarze König steht besser im Zentrum, deshalb ist Tc8 11.0-0 Tg8 richtig!) 11.8-0 Lh3? (Scheinbar richtig - in der Wirklichkeit nur ein Zug, der den Läufer in eine Falle bringt!) 12.Se3 Tg8 13.4 Dg6? (Und noch ein Zeitverlust, der zum unverzüglichen Zusammenbruch führt, aber auch nach sofort Dh6 ware die schwarze Stellung äußerst komproze König völlig ohne Schutz seiner Figuren, die am Königsflügel in Unordnung geraten sind.) 16.Dd4: Kb8 17.55! e5 18.Dd5 Dh4 19.Kh1 Lh6 20.Th3: Df2 21.La6! Td7 22.Tf1 aufge-

Es gab in der Bundesliga mehrere Niederlagen ausländischer Großmeister gegen deutsche Amateure - aber hier unterlag der österreichische GM auf eine sensationelle Weise!

Lösung vom 14. Juni
(Kg1,Dc2,Td1,e1,Lb2,f1,Sc3,f3, Bb3,
b5,e4,f2,g2,h2; Kg8,Dc5,Tb8,f8,La8,
h6,Sd4,f6, Bd6,e5,f7,g6,h7): 1.Sd4:!
ed4: 2.Td4:! Dd4:? (Sonst behålt Weiß zwei Mehrbauern!) 3.Sd5 aufgegeben. Durao - Catozzi (Portugal 1977)

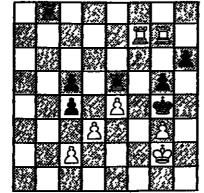

Weiß am Zug gewann (Kg2,Tf7,g7,Bc2,d3,e4,g3:Kg4,Tb8,e5, Bc4,c5,g5,h6)

| schulen                          | 1555                        | 1                                | 14U                         | 1                                      | zufluß                            | humd                            | Austur                           | <b></b>                    | Sug.             | Gr gasi                     | ŧ                                       | hower_                                  | 1                            | 1                                | An der<br>Mosel            | Getrank                            | binder                    | ł                                     | Erach-<br>tans                          |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                  | Y                           |                                  |                             |                                        |                                   | V                               | *                                | <b>Y</b>                   | _                | 7                           |                                         |                                         |                              |                                  | •                          |                                    |                           |                                       | •                                       |
|                                  |                             |                                  | <u> </u>                    |                                        | <u> </u>                          |                                 | <u> </u>                         |                            |                  | 9                           |                                         |                                         | ļ                            |                                  |                            | <u> </u>                           |                           |                                       |                                         |
| Abk.f.<br>Eigen-<br>kapital      | -                           |                                  | Hühner-<br>vogel            |                                        | Klage-<br>lied                    | -                               |                                  |                            |                  |                             |                                         | philipp.<br>Haupt-<br>insel             |                              | Stepp-<br>muster-<br>gewebe      | <b>-</b>                   |                                    |                           |                                       |                                         |
| Ge-<br>schütz-<br>teil           |                             |                                  | •                           |                                        |                                   |                                 |                                  | Ge-<br>treide-<br>speicher |                  |                             | Gründer<br>der SU                       | •                                       |                              |                                  |                            |                                    | Verräter<br>Jesu          |                                       | sowj.<br>Unions<br>republi              |
| _                                | 4                           |                                  |                             |                                        | Hafen-<br>stadt in<br>Libyen      |                                 | Hunds-<br>stern                  | -                          |                  |                             |                                         |                                         |                              | Körper-<br>organ                 |                            | Düsen-<br>flugzaug                 | 1                         |                                       |                                         |
| iran.<br>Provinz                 |                             | Alitags-<br>leben                |                             | Wahi-<br>spruch                        | -                                 |                                 |                                  |                            |                  |                             | An-<br>triebs-<br>ma-<br>schine         |                                         | österr.<br>Reife-<br>prüfung | - "                              |                            |                                    |                           |                                       |                                         |
| ital.<br>Urvolk                  | -                           |                                  |                             |                                        |                                   |                                 | Kana-<br>dier-<br>schlit-<br>ten |                            |                  | Sitten-<br>lehre            | -                                       |                                         |                              |                                  |                            | japan,<br>Natio-<br>nal-<br>tracht |                           | seiden-<br>haariger<br>Schoß-<br>hund |                                         |
|                                  |                             |                                  |                             | d. Hoch-<br>gebirge<br>betref-<br>fend |                                   | südfrz.<br>Groß-<br>stadt       |                                  |                            | 2                |                             |                                         |                                         | alte dt.<br>Münze            |                                  | linker<br>Wolga-<br>zufluß | -                                  |                           | V                                     |                                         |
| dichter.:<br>Brunnen             |                             |                                  | lat.:<br>im<br>Jahre        | - "                                    |                                   |                                 |                                  | ·Fluß z.<br>Aller          |                  | Ebbe<br>und<br>Flut         |                                         | byzant.<br>Feldhen<br>Totilas<br>Gegner |                              |                                  |                            |                                    |                           |                                       |                                         |
| Schal-<br>ter-<br>tuch           | -                           |                                  |                             |                                        |                                   | Dichte                          |                                  |                            | Nahost-<br>Höhen | - "                         |                                         |                                         |                              |                                  | Wasser-<br>becken          |                                    | Zeichen<br>für<br>Lithium | _                                     |                                         |
| _                                |                             |                                  | ost-<br>europ.<br>Frau      |                                        | rahmen-<br>loses<br>Wand-<br>bild | -                               |                                  |                            |                  | i                           |                                         | amerik.<br>Pardel-<br>katze             |                              | Witwe<br>bei<br>Wilhelm<br>Busch | -                          |                                    | 5                         |                                       |                                         |
| hāufig                           |                             | Planken<br>boot,<br>Ein-<br>baum | <u> </u>                    |                                        | 7                                 |                                 |                                  |                            | Schiffs-<br>mast |                             | pazif.<br>Insel-<br>welt                | -                                       |                              |                                  |                            |                                    |                           |                                       |                                         |
| <b>-</b>                         |                             |                                  |                             |                                        | künstl.<br>Erdbe-<br>gleiter      |                                 |                                  | ātzende<br>Lösung          | -                |                             | 8                                       |                                         |                              | auf<br>diese<br>Weise            | <b>&gt;</b>                |                                    | ungar.<br>Kom-<br>ponist  |                                       | Einhei-<br>ten der<br>altröm.<br>Legion |
| Tiger/<br>Lowe-<br>Kreu-<br>zung |                             | Zier-<br>strauc                  |                             | Metall-<br>form                        | -                                 |                                 |                                  |                            |                  |                             |                                         |                                         |                              | Helfer<br>beim<br>Hoch-<br>amt   |                            | Rhein-<br>Mün-<br>dungs-<br>arm    | -                         |                                       | ¥                                       |
| Fluß z.<br>Save                  | -                           | •                                |                             |                                        |                                   | naut.:<br>Wind-<br>schatter     | n                                | dt.<br>Maler               |                  |                             | Bild aus<br>vielfarb.<br>Stein-<br>chen |                                         | Fußball-<br>spieler          | -                                |                            |                                    |                           |                                       |                                         |
| <b>P</b>                         |                             |                                  |                             | Hasen-<br>lager                        |                                   | •                               | böse<br>Geister                  | -                          |                  |                             |                                         |                                         |                              |                                  |                            | lasons<br>Gattin                   |                           | Hals-<br>schmuck                      |                                         |
| Edelgas                          | Vorna-<br>me von<br>Astaire | 3                                | Gemüts-<br>angst            | -                                      |                                   |                                 |                                  |                            |                  |                             |                                         |                                         | Buch<br>der<br>Bibel         |                                  | ägypt.<br>Baum-<br>wolle   | -                                  |                           |                                       |                                         |
| End-<br>spiel                    | -                           |                                  |                             |                                        |                                   |                                 | Ab-<br>schieds-<br>gruß          |                            | Kosmos           | Abk.f.<br>par ex-<br>emple  | <del></del>                             | fanat.<br>Mensch                        | -                            |                                  |                            |                                    |                           |                                       |                                         |
| Zeichen<br>für<br>Radon          | -                           |                                  | Zeichen<br>für Nio-<br>bium |                                        |                                   | dreisil-<br>biger<br>Versfuß    | -                                |                            | •                | •                           |                                         | _                                       |                              |                                  | Abk.f.<br>Nord-<br>west    |                                    | Abk.f.<br>Tangens         |                                       |                                         |
| Klause,<br>Eremi-<br>tage        | -                           |                                  | •                           |                                        |                                   |                                 |                                  |                            |                  |                             |                                         | Tafel-<br>apfel                         | -                            |                                  | <b>*</b>                   |                                    | •                         |                                       | ¬ <b>®</b>                              |
| kfm.:<br>Schuld                  | -                           |                                  |                             |                                        |                                   | Passions<br>spielort<br>in Süd- | -                                |                            |                  | Ab-<br>schlepp-<br>fahrzeug | -                                       |                                         | 6                            |                                  |                            |                                    |                           |                                       |                                         |
| 1                                |                             | 2                                | 1                           | 3                                      |                                   | tirol                           | <u></u> 4                        |                            | 5                |                             | 6                                       |                                         | 7                            |                                  | 8                          |                                    | lg                        | }                                     | 222                                     |

### DENKSPIELE

mittiert.) 14.Tf3! (Das hat Schwarz of-

fenbar ganz übersehen - droht gleichzeitig Th3: und auch Tg3!) Dh6

15.Sd4! Sd4: (Nun bleibt der schwar-

Verschlungenes

3≓ enhäuser

1 400 B

Merreich

A STATE OF

erienwohaung

ेटवं Holgastela

Sughaller:

1 36.25

1 mier, Spittell

nei<del>cine</del>l

: :: i! Dm.B-5

Kämten - - 32-2

· ... ~ ...

o roibulios <mark>ate</mark>n

505 te 611-

findel ein

2 161 **Heb** 

₩. 15. 169

and the Towns

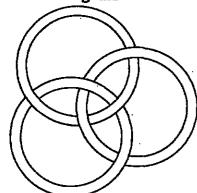

Bei diesen borromäischen Ringen hängen zwar keine zwei ineinander. aber alle drei lassen sich nicht voneinander trennen. Kann man noch weitere Ringe nach diesem Prinzip anfü-

Der Lauf der Zeit

seinen vier Enkelkindern. "Ihr seid zusammen 18 Jahre "älter" als ich. Dabei ist es doch gar nicht so lange her, daß ihr genauso ,alt' wie ich wart!" Wissen Sie schon, wie lange genau?

#### Vielzweckgewichte

Sie brauchen tatsächlich nur fünf verschiedene Gewichte, damit Sie jede Warenmenge zwischen einem Kilogramm und 120 Kilogramm Gewicht jeweils auf das Kilogramm genau abwiegen können. Wie schwer müssen die einzelnen Gewichte sein?

#### Rattazong

Mit zugehaltenen Ohren, aber nachdenklich schaut Knallke bei der Arbeit mit einem Preßlufthammer zu. Ihn fasziniert der weißliche Nebel, der bei jedem Stoß in die Luft geblasen wird. "Sehe ich da etwa die ver-dichtete Luft", fragt er sich. – Können "Mal überlegen", sagt McGeiz zu Sie ihm mit einer Erklärung helfen?

Auflösungen vom 14. Juni

|   |    |             | <b>3</b> |    |   |    |            |      |    |
|---|----|-------------|----------|----|---|----|------------|------|----|
|   |    | 3           |          |    |   | 16 | 3          | 2)   | 13 |
|   | 5  | 10          | 17       | 8  | 4 | 5  | 104        | 11   | 8  |
| į | (ტ | ₹           | 7        | 12 |   | ğ  | 6          | 7    | 12 |
|   | *  | <b>15</b> ) | 14       | 1  | ┪ | 4) | <b>(15</b> | (14) | 1  |
|   |    |             | _        |    |   | ~  |            |      |    |

Neben den acht Reihen und Spalten und den beiden Diagonalen ist die Zahl "34" noch die Summe in fünf 2x2-Quadraten, der Ecken, der Ecken der vier 3x3-Quadrate, sowie der hier gezeigten gegenüberliegenden Zahlenpaare und der diagonalen Zahlenpaare (= vier Möglichkeiten). Insgesamt findet man die "34" 24mal!

Inter + Esse = Interesse.

Zablenzauberei

12 345 678 x 9 + 9 = 111 111 111

# Wie die Zeitverschiebung im Fluge bewältigt wird

Welche Einwirkung hat die Zeit-verschiebung auf den Menschen, wenn er sich in west-östlicher oder ost-westlicher Richtung entweder gegen oder mit dem Uhrzeiger durch mehrere Zeitzonen hindurch bewegt? Die menschliche Leistungs fähigkeit ist einem gewissen Tagesgang unterworfen. Durch schnelle Ortsveränderungen über mehrere Zeitzonen wird eine Phasenverschiebung im Tagesrhythmus hervorgerufen. Diese drückt sieh auch in den verschiedenen Funktionen des Men-

Liegt eine Ortsveränderung über zehn Zeitzonen vor, sind für die Normalisierung verschiedener Funktionen vier Tage erforderlich. Tritt man nun einen interkontinentalen Flug an, so sind auf den beiden Strecken nach New York einerseits und nach Tokio andererseits von Deutschland aus Zeitunterschiede von minus sechs Stunden und nach Tokio von

Der Mensch kann aber die Steuerung men. Während der Zeit der Annasdieser periodischen Vorgänge selbst sung ist die Leistungsfähigkeit herabregeln. Er kann bei Zeitverschiebung gesetzt. Einige Stunden Schlaf genüzum Westen oder zum Osten die innere Uhr nur zu einem bestimmten Prozentsatz schneuer oder laufen lassen. Eine Verschiebung von York startet die Maschine in Frank-

halb Stunden in 24 Stunden kann er mühelos überbrücken. Wenn man als Mittel der Annassungs-

den annimmt, wäre bei einem Flug nach New York mit fünf Stunden Zeitunterschied eine Zeit von zweieinhalb Tagen notwendig, um die innere Uhr wieder einzuregulieren. Der gesunde Fluggast sollte nach einem längeren Flug mit einer Zeitverschiebung von mehreren Stunden am selben Tag keine Konferenzen oder

plus neun Stunden zu überwinden. wichtige Verabredungen wahrnehgen aber meist, um ihn ausreichend zu erfrischen. Ein klassisches Bei-

zwei bis zweiein-

spricht einer fähigkeit zwei Stunden auf 24 Stun- Frankfurter Zeit von 21 Uhr. Wenn der Passagier sich zwei bis drei Stunden hinlegt, ist er ohne weitere in der Lage, eine zweistündige Konferenz durchzuführen. Eine Mammutsitzung sollte jedoch erst am folgenden Tag stattfinden. Bei größeren geschäftlichen Besprechungen, Terminen oder sonstigen wichtigen Verabredungen empfiehlt es sich, am selben Tag nur

furt um 12.30

Uhr. Das Flug-

zeug erreicht

New York um 16

Uhr New Yorker

Zeit. Dies ent-

noch ein leichtes Abendbrot einzunehmen und zu versuchen, nach New Yorker Zeit früh schlafen zu gehen und die Konferenz am nächsten Tag zeitig anzusetzen.

Obwohl immer mal wieder in der Presse die Nachricht über Tabletten. die die Zeitverschiebung ausgleichen können, verbreitet wird, gibt es so etwas bis heute leider noch nicht. Die Stundenverschiebung kann auch den Rhythmus bestimmter pathologischer Erscheinungen ändern, falls diese mit dem Tag-Nacht-Rhythmus in Verbindung stehen. Ein Asthmatiker, der unter nächtlichen Asthmaanfällen leidet, kann diese zur Tageszeit bekommen. Deshalb: Medikamente stets im Handgepäck mitnehmen. Die Einnahme von leichten Schlafmitteln kann bei stärkeren Zeitverschiebungen gute Dienste leisten.

Aus dem Buch "Gesund auf Flugreisen" von Dr. med. Helmut Baark, Chefarzt der Deutschen Lufthansa AG. Copyright by Gustav Lübbe Verlag GmbH.

#### BRIDGE

Problem Nr. 13/85 ♥AD72 ♦K965

ÖB 1094 ♦ DB 1072 0 S **♦ K 7 2** 

Süd spielt "6 Treff". West greift mit Pik-Bube an. Wie muß Süd vorgehen, um seinen Schlemm zu erfüllen?

Lösung Nr. 12/85

West kann durch ein sogenanntes safety play" in der Treff-Farbe auf jeden Fall insgesamt vier Stiche erzielen, wenn er klein-Treff zur Zehn spielt. So schützt er sich gegen Kreuz D 974 bei Nord (und auch gegen Kreuz DB 97 bei Süd für den unwahrscheinlichen Fall, daß Süd sich durch

Zugeben des Buben geirrt hat). Durch das Sicherheitsspiel gibt West die Chance auf, fünf Treff-Stiche zu machen, falls Süd Kreuz DB sec halten sollte. Da West mit je drei Stichen in Pik und Karo sowie Coeur-As erst auf sieben Stiche kommt, hängt es vom Coeurschnitt ab, wie er die Treffs spielen muß! West beginnt mit dem Coeur-Schnitt. Verliert dieser, muß er Treff-König ziehen und hoffen, daß die Dame fällt. Glückt der Coeur-Impaß, gewinnt West durch klein-Treff zur Zehn.

# MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel erantwortlich: Heinz Hormann Redaktion:

Birgit Cremers-Schlemann Heinz-R, Scheika

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (92 28) 30 41

#### **AUFLÖSUNG DES** LETZTEN RÄTSELS

WAAGERECHT: 2, REIHE Malaysia-Koo WAAGHE-CHI! Z. KEHIE MOISYSIG-ROS IZ LUMPEY S. REIHE Lotte-Meagan 4. REI-HE Nimes-Paris-Trab 5. REIHE Aller-Co-natry 6. REIHE Lambdo-Engen-Mr. 7. REIHE Ido-Toors-RI-E.D. 8. REIHE Te-xel-Albam 9. REIHE Politos-Mello-Plo 10. REIHE LR.-Kiela-Stores 11. REIHE Samarro-Anot-West 12. REINE Patas-Kakao-Au 15. REINE Stoa-Ire-Sela 14. REINE Utople-lo-Simplon 15. REINE &a-der-Kanin-HK 16. REINE Telg-ge-pay-Gelee 17. REINE Arbur-Sarre 18. REINE Telsa-Patti-ego 19. REINE Man-Tabor-Pi-Fra 20. REINE Koran-Pen-sion-Eis 21. REINE Norr-la-Enos-Lagune

SENKRECHT: 2. SPALTE Mail-Lisolsaeure-Tran 3. SPALTE Admirat-Taltun
4. SPALTE Palermo-Mako-Kr 5. SPALTE
yes-Topas-Astor 6. SPALTE St-AdieuSlera 7. SPALTE Itala-Kroter-Tol 8.
SPALTE Mas-Testa-Gsyran 7. SPALTE
Pedal-Kaiser 10. SPALTE Akbar-MiraPope 11. SPALTE Eugen-Kanaren 12.
SPALTE Amlens-Aargas-No 13. SPALTE
Ales-Al-Noo-Stoss 14. SPALTE CelleSinai 15. SPALTE Ladon-Stafin-Pol 16.
SPALTE Rum-Rust-Greina 17. SPALTE Tariso-Sprace 18. SPALTE Park-Pregel-Efan rim-Spree 18. SPALTE Park-Pregel-Efev 19. SPALTE Armenier-Lobengrin 20. SPALTE Ar-Byrd-Ost-Anke-Oase =

TEXAS-RANGER

# Gast sein im Maritim. In Bad Salzuflen,

Bad Homburg, Bad Sassendorf, Würzburg oder Braunlage.

Denn Urlaub ist eine Frage des Anspruchs.

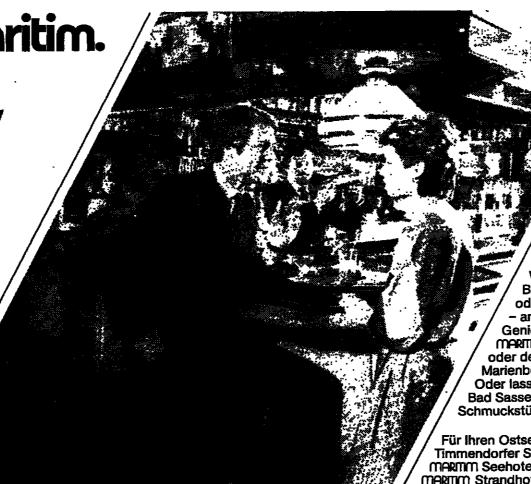

Im MARITIM erleben Sie, was Sie sich wünschen. Begegnung mit netten Menschen, interessant, unterhaltend, geruhsam oder sportlich und gesund.

Wohnen und sich verwöhnen lassen in exklusiver Atmosphäre. In komfortabel eingerichteten Zimmern, durch exzellent geschultes Personal. First-Class-Hotels, immer an ausgesuchten Plätzen, mit Spezialarrangements für Ihre Ferien, Kuraufenthalt, Kurzurlaub oder Wochenenden.

Wir freuen uns auf Sie im MARTIM Staatsbadhotel Bad Salzuflen, Tel (05222) 1451, - direkt am Kurpark oder im MARTIM Berghotel Braunlage, Tel (05520) 3051 - am höchsten Berg im Westharz.

Genießen Sie Champagnerluft und Freizeitspaß im MARTIM Kurhaushotel Bad Homburg, Tel (06172) 28051, oder den herrlichen Blick auf den Main und die Festung Marienberg im MARMM Hotel Würzburg, Tel (0931) 50831. Oder lassen Sie sich verwöhnen im MARTIM Schnitterhof Bad Sassendorf, Tel (02921) 5990, unserem Schmuckstück mitten im Kurpark.

Für Ihren Ostseeurlaub: MARTIM Golf & Sporthotel Timmendorfer Strand, Tel (04503) 4091, MARTIM Seehotel Timmendorfer Strand, Tel (04503) 5031, MARTIM Strandhotel Travernünde, Tel (04502) 75001, Kurhaushotel Travemünde, Tel (04502) 811.

MARITIM HOTELS

Informationen und Buchungen der MARTIM Hotels auf Malta, Mauritius und Teneriffa über MARTIM Hotel-Reisedienst, Tel (0211) 350678 oder in Ihrem Reisebüro. miormationen und puchangen der ITERATIFI (06151) 80041 · Fulda Tel (0661) 2820 · Gelsenkirchen Tel (0209) 15951 · Hamm Tel (02381) 13060 · Hannover Tel (0511) 16531 Kiel Tel (0431) 35050 · Mannheim Tel (0621) 45071 · Nürnberg (ab '86) Tel (0911) 23630

#### AUSFLUGSTIP

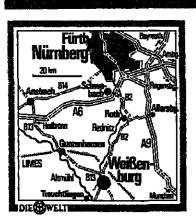

**Anreise:** Ab Würzburg auf der A7 Richtung Ulm bis Uffenheim, weiter auf der B 13 über Anbach. Oder über Nürnberg auf der A 9 Richtung München bis Abfahrt Allersberg und über Roth auf die

Eintritt: Römermuseum drei Mark für Erwachsene, 1,50 Mark für Schüler. Thermen zwei beziehungsweise eine Mark. Geöffnet von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Montags Ruhetag. Auskunft: Fremdenverkehrsamt, Martin-Luther-Platz 3, 8832 Wei-

### Römertherme Weißenburg

Der 19. Oktober 1979 war ein te sich auch die Kostbarkeiten ein te sich auch die Kostbarkeiten ein verleiben, doch der Lehrer war der Tag, an dem Gymnasiallehrer Erich Kreißl im mittelfränkischen Weißenburg auf seinem Grund neben der Römertherme, die erst zwei Jahre zuvor beim Bau von Reihenhäusern entdeckt wurde, ein Spargelbeet anlegen wollte, in knapp 40 Zentimeter Tiefe auf rostige Metallstücke stieß und damit zum Millionär wurde.

Das vermeintliche alte Bettgestell entpuppte sich als genial konstruierter römischer Klappstuhl, die alte Eisenkette war Teil eines knapp zweitausend Jahre alten Vorhängeschlosses und die anderen eher unansehnlichen Stücke erstrahlten unter den Händen kundiger Konservatoren zu Paraderüstungen einer noblen römischen Reiterlegion und zu fein gestalteten Götterfiguren. An diesem Freitag machte Lehrer Kreißl einen der größten und wichtigsten Schatzfunde, den deutscher Boden bisher freigegeben hat. Der Römerschatz mit 120 Fund-

stücken bildet heute den Höhepunkt des Römermuseums unweit des spätgotischen Rathauses von Weißenburg. Didaktisch klug aufbereitet sind hier die kaum mehr als 20 Zentimeter hohen Figürchen zu bestaunen: der nackte Merkur, die Liebesgöttin Venus gleich dreifach, daneben wild und kraftvoll Herkules, die Keule in der Rechten und einen nur in Millimetern zu messenden Eber zu seinen Füßen. Daneben Kultgeräte, Eimer, Schüsseln und prachtvolle Zierhelme. Ein Schatz, der um 233 nach Christi vor den anstürmenden Alemannen hastig vergraben und vergessen wur-

Das nimmersatte München woll-

gen gewaschen, poliert und aufge-

tankt bereitsteht, Hausdame und



wurde die römische Therme, das größte in Süddeutschland bekannte. Clubhaus der römischen Besatzer. Mit zahlreichen leistungsstarken Heizöfen gelang ihnen selbst im wenig wirtlichen germanischen Klima, die wohlige Warme für lustvolles Saunavergnügen zu schaffen. Ein Rundgang mit zwei Dutzend Erklärungstafeln beflügelt die Phantasie und macht nachdenklich, weshalb bald zweitausend Jahre vergehen mußten, ehe auch nördlich der Alpen Entspannung mit Schwitzbad, Kaltbecken und Sportraum wieder Mode wurde. Ein Dach, dem einer modernen Schwimmhalle ähnlich und damit in architektonischer Harmonie mit dem Ausstellungsgegenstand, wölbt sich über den von ungarischen Spezialisten restaurierten Thermenresten.

Das römische Kastell nur 200 Meter weiter lassen wir links liegen; ehe sich hier ein Besuch lohnt, müssen alte Ausgrabungssünden behoben und moderne Restaurierungstechniken angewandt sein. Wir ziehen den Bummel zurück in die Altstadt mit ihren barocken Bürgerhäusern vor und steigen hinauf in die Wirtsstube der "Goldenen Krone", stärken uns an einem so zarten voluminösen Schäufele und schauen durch Butzenscheiben hinüber zum Nachbarhaus.

PETER SCHMALZ



Ein Spezialdach schützt Weißenburgs Römerthem

Blick hinter die Kulissen Badeabteilung, in Garten und Suiten.

Hand auss Herz: Wer hat sich im Hotel je gefragt, wie es kommt, daß das Gepäck nach der Ankunft im richtigen Zimmer landet, die Heizung le, hat 170 Betten, aber 240 Mitarbeifunktioniert, das Badewasser warm ter. Das heißt: Auf jeden Gast komund der Champagner kalt ist; daß bemen rein rechnerisch anderthalb Anreits vor dem ersten Hahnenschrei gestellte. Dennoch wird die Arbeitsdie Schuhe vor der Zimmertüre blitzeit oft lang, der Feierabend kurz und zen. Küche und Kellner fast rund um Freizeit und Urlaub rar. die Uhr unter Dampf stehen, der Wa-

Zimmermädchen Tag und Nacht allgegenwärtig sind und auch die Rechnung keine Sekunde länger als nötig auf sich warten läßt? Im Brenner's Parkhotel in Baden-Baden können Gäste, Freunde des Hauses und Angehörige der Mitarbeiter regelmäßig hinter die Kulissen schauen, um einem Geheimnis auf die Spur zu kommen, das in Wahrheit keines ist. Fast 200 Personen drängten sich am letzten "Tag der offenen Tur" in Küche, Buffett, Kellner-Office, Vorratskeller, Heizung, Werkstatt, Kontrolle, Wascherei, Lingerie, aber auch in Hallenbad und Beauty-Farm, hauseigener Klinik, Fitneßraum und

in Salons und in der Reception. Das Brenner's, ein Beispiel für vie-Kriegspfad. Mit einem Wort: Im Sauerland liegt Deutschlands Wilder We-

Das kleine Heer dienstbarer Geister hat mitgeholfen, den Umsatz des Hotels in zwölf Jahren zu vervierfachen, ihn auf 21 Millionen Mark hochzuschrauben. Zuletzt wurden in einem Jahr 41 000 Übernachtungen verbucht. Ein Einsatz also, der sich zählbar lohnt. Es gibt Lob und Ruhm: Der Direktion gehen hunderte von Dankschreiben zu, die Stellenbeset-zung ist einfach, die Unterbringung der Prominenz mitunter schwierig. Das Brenner's gilt mit 450 Mark Ausgabe pro Gast und Nacht zwar als teuerstes deutsches Hotel, es wird jedoch zu den zehn besten der Welt gezählt. Ist es ein Wunder, daß es schwarze Zahlen schreibt und eine große Zahl von Stammgästen besitzt?

Wer an einem Sommer-Wochenende durchs Sauerland fährt, der kann sich ziemlich erschrecken: Plötzlich dröhnt eine Explosion von der versteckt gelegenen Naturbühne in Elspe bei Lennestadt, bald darauf knattern Schüsse. Und wer näher herangeht, vernimmt das durchdringende Geheul von Indianern auf dem

> In Elspe wird keineswegs nur Theater gespielt. Um Bühne und Zuschauerraum herum ist im Laufe der Jahre eine regelrechte und allen Anforderungen genügende Western-Stadt entstanden. Eine stilechte Stra-Be gibt es. Drugstores reihen sich aneinander. Ein mächtiger Saloon lädt zum Essen und mehr noch zum Trinken ein: An der 16 Meter langen Theke werden nicht weniger als 40 verschiedene Whisky-oder Whiskey-Sorten ausgeschenkt. Vor allem aber kommen die Kinder auf ihre Kosten: Das hügelige Gelände ringsum verleitet geradezu zum Kraxeln, es gibt Wege zum Wandern und Imbißstände zum Auftanken von Energie. Eine

Kapelle aus der Tschechoslowakei

spielt Country-Musik dazu,

ten erlebt, wie zwischen Donauworth sind durch den Bau des jugoslaund Neuburg durch den Zufluß des Lechs aus dem Fluß fast ein Strom wurde. Breit und behäbig war die Donau durchs Donaumoos und an Ingolstadt vorbeigezogen. Aber jetzt? Keine weiten Niederungen mehr, keine Wiesen und behäbigen Gehöfte. Fast auf die Hälfte ihrer Breite zusammengepreßt muß die Donau bei Weltenburg in das Felsengewirt des Durchbruchs hinein. Die zusammengedrängten Wassermassen schießen zwischen die Felsen, prallen ab, wirbeln, strömen weiter, eingefaßt von bizart geformten Felsen, von Wänden und Mauern, von Erkern, Pfeilern und Nadeln, deren Formen seit jeher zu den verschiedensten Namen Anlaß

Kelheim

Warum mag die Jungfrau nur so

erstarrt sein? Nur weil Napoleons

Reisekoffer neben ihr steht? Fürchtet

sie sich vor Räubern? Oder hat sie

nur Angst vor der Eidechse? Jeden-

falls stehen sie alle zu Stein geworden

da: die Jungfrau und der Reisekoffer

des großen Korsen, die Räuber und

die Eidechse. Stehen als fast 100 Me-

ter senkrecht aus dem Wasser aufra-

gende weiße Jurafelsen und säumen

die Donau, die sich zwischen ihnen

rauschend und gurgelnd durch-

Der Durchbruch der Donau durch

das hellschimmernde Juragestein der

Fränkischen Alb zwischen Welten-

burg und Kelheim, sechs Kilometer

lang, ist das größte Durchbruchstal

Deutschlands und wohl eine der

schönsten landschaftlichen Sehens-

würdigkeiten weit und breit. Kein

Wunder, daß diese Schlucht, über de-

ren Rand durch großartige Wälder

reizvolle Wanderwege führen, vor

Jahren mit einem Diplom des Eu-

roparates als besonders herausragen-

de Landschaft ausgezeichnet wurde.

Man stellte sie unter Naturschutz, sie

wurde zur Keimzelle des heute größ-

ten deutschen Naturparks, des Na-

turparks Altmühltal-Südliche Fran-

kenalb, der ursprünglich nur den Do-

naudurchbruch mit der unmittelba

angrenzenden Landschaft umfassen

Vor ein paar Stunden noch waren

wir weiter oben an der geruhsam

durch weites, fast flaches Land flie-

ßenden Donau entlanggefahren. Hat-

Früher galt die Schlucht zwischen Weltenburg und Kelheim als nicht geheuer, böse Geister sollten dort hausen. Zumindest die überaus starke Strömung des Wassers, die Untiefen und Strudel iedoch waren für sich alleine schon böse genug. Vor allem für die Donauschiffer, die Mühe hatten, ihre Kähne flußaufwärts zu staken. Noch heute sieht man hier und da an den Felsen über dem Wasser starke Eisenringe, an denen einst die Boote festgebunden wurden.

Dreimal auf ihrem rund 3000 Kilometer langen Lauf vom Schwarzwald zum Schwarzen Meer muß die Donau sich ihr Bett durch ein Gebirge graben. Dem berühmtesten Durchbruch, dem Engpaß von Kazan, als "Eisernes Tor" in allen Schulbüchern bekannt.

tet denn die Donauenge am Rande der Frankenalb als einziger Donaudurchbruch noch das Bild einer urwüchsigen, unverfälschten, manchmal geradezu wilden Schluchtlandschaft. Auch wenn die Idylle einer geruhsamen Treidelfähre unmittelbar vor dem Beginn der Schlucht dazu nicht so recht zu passen scheint. Vielleicht war es aber gerade die Atmosphäre der wilden Schlucht-

Weltenburg: Klosteridylle in der wilden Schlucht

wisch-rumänischen Riesenstauwer-

kes bei Turnu Severin heute die Zäh-

ne gezogen. Der Durchbruch durch

die Schwäbische Alb bei Beuron da-

gegen mutet eher idyllisch an. So bie-

landschaft, wie sie in Deutschland ein zweites Mal nicht zu finden ist, die iro-schottische Mönche im Jahre 617 veranlaßte, hier ein Kloster zu gründen. An einer Stelle, die zwar weltabgeschieden erscheinen mag, aber ausweislich der dort gemachten Funde seit mehr als 4000 Jahren besiedelt ist. 763 errichtete Herzog Thassilo dann an der Stelle des ersten Klosters eine Benediktinerabtei. Als 1718 die neue Klosterkirche ge-

weiht wurde, galt sie als die schönste Bayerns. Und als eine der schönsten deutschen Kirchen muß sie heute noch gerühmt werden. Die Brüder mas Damian Asam, schufen in rund 20 Jahren, was als bayerisches Rokoko ein Kapitel Weltkunst geworden

Das einzigartige Kloster fiel 1803 der Säkularisation zum Opfer. Lud-

wig L, bestrebt, die dabei entstandenen Schäden weitgehend auszugleichen, gab 1842 das Kloster an die Benediktiner zurück, die es seither wieder bewohnen und bewirtschaf-Ist schon die Lage des Klosters ein-

malig, gilt die Kirche als eine der schönsten Süddeutschlands, so ist auch der Gastgarten des Klosters einen Besuch wert: Wo könnte man an einem warmen Sommertag schöner sitzen und dunkles Klosterbier trinken als im weiten Klosterhof von Weltenburg? Wo das Stimmengewirt der Gäste ringsum und das Summen der Bienen in den schattenspendenden Bäumen über uns eins werden. Und wo sich dann noch das Rauschen der Donau draußen dazumischt, die uns lockt und ruft, den Durchbruch zu befahren.

Das ist mühelos möglich. Den ganzen Tag lang pendeln kleine Motorschiffe zwischen Weltenburg und Kelheim durch die Schlucht. Vielleicht war diese Fahrt vor Jahren noch aufregender, als noch kaum ein Motorschiff die Enge durchfuhr, sondem wagemutige Passagiere auf kleinen, flachen Holzbooten Platz nahmen, die von zwei kundigen Steuerleuten donauabwärts gelenkt wurden. Das waren bange Minuten, wenn das Boot in einen Strudel geriet oder auf einen der senkrecht aufragenden Felsen zuschoß. Oft sah es so aus, als ob der Bootsman erst in letzter Minute den Anprall an die Felsen verhindern könnte. Gelegentlich gibt es für Ausflugsfahrten solche Boote auch

heute noch. Jetzt aber sehen wir unterwegs nur ein paar Kanus, Faltboote, die vom reiBenden Wasser auf Kelheim zugetragen werden, während wir an Deck der "Ludwig der Kelheimer" sitzen und die großartige Landschaft an uns vorbeiziehen lassen.

Weltenburg, das älteste Kloster Bayerns. llegt an einer

landschaftlich einzigartigen Stelle: auf einem schmalen

Uterstreifen -

unmittelbar vor

Beginn der wilden

Schlucht, zu Füßen

des Frauenberges, den die Donau hier

in einer engen Schleife umfließt.

Nur durch einen

engen Weg blieb

zugänglich. Aber

kunsthistorischen

Gründen als wegen

seiner besonderen

Fluß wurde Kloster

Weltenburg in der

Welt der Kunst über

die Grenzen hinaus

Lage direkt am

das Kloster bis heute

in it is a large

e Office

المتناث والمتناق

(Sonton

7.12.4

THE PARTY

ಪ್ರಚ 30

±3 sich d:

z żasem J

11 20 10 11

SE & 22.2

Gelbritan

T. 5.

alia Cal.≃.

COL COL

TELET. es

eren S

Bace: 3

Ede Pag

irstersor

Griner 3

an Arsen

E die Ope

and and e

Es zur Re

foliail: A:

न्ह्या टंट-

Prisse bes

ar mus

Spendabel:

e Deliar

Restau

gien Mai

En Ge.a sa

en und To

da Spendie

Seign Kritis

MELT WOR

e.

Bis schließlich hoch auf dem linken Ufer das Kolossalgebäude der Befreiungshalle aufragt und das Ende der Fahrt an der Donaulände von Kelheim ankündigt, der alten, einst von den Wittelsbachern gegründeten herzoglichen Residenzstadt.

Als kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges die Befreiungshalle. die wie ein gewaltiger Gaskessel über dem Donautal steht, zur Hundertiahrfeier der Befreiungskriege eingeweiht wurde, hatte Bayerns König Ludwig III. es geschafft, alle deutschen Herrscher zusammenzuführen: den Kaiser. die beiden Könige, die Herzöge, Markgrafen und Fürsten. Zur Erinnerung an dieses Ereignis setzte Ludwig III. es durch, daß Weltenburg, seit 1842 nur als Priorat geführt, wieder einen Abt bekam.

Der Aufstieg zur Befreiungshallelohnt sich, ist doch der Blick von diesem pompösen Nationaldenkmal himunter auf Kelheim, vor allem aber auf den Donaudurchbruch, so schneil nicht zu vergessen.

CHRISTOPH WENDT

Auskauft: Fremdenverkehrsverband Ostbayern e. V., Landshuter Str. 13,

die Wasser des Silbersees - 25 000 Liter - stürzen zu Tal. Jedes Jahr ist es neu imposant.

Wem das aber noch immer nichtgenug ist, dem bietet Elspe Winnetou live, und zwar den Winnetou des deutschen Nachkriegsfilms, Pierre Brice. Seit der Film dieses Thema aufgegeben hat, spielt der Franzose in Elspe. Das gebrochene Deutsch, das er mit einigem Pathos spricht, fügt sich recht angenehm ins Spiel: Schließlich ist er ein Apatche. Und waghalsig durchs Gelände reiten oder ansehnlich aussehen, das kann er noch immer, auch wenn er inzwischen in die Jahre gekommen ist.

Groß und Klein wieder herbeiströdes Aachener Grenzlandtheafers. Karl-Heinz Walther, inszeniert, "Winsich dem Fernsehen zu versagen. Was dort geboten wird, gibt es mir live. Effekt: Jahr für Jahr zählt man mehr Worten: Die Konkurrenz in Bad Segeberg, wo sich nur etwas über 100 000 Menschen einfinden, schlägt man spielend. KATHRIN BERGMANN

# Der Wilde Westen liegt im Sauerland

Wem dies noch nicht attraktiv genug ist, der fährt mit der Eisenbahn. Einen kompletten Western Pacific-Express gibt es. Und mehr als einen Kilometer Schienen dazu. Hier ist ein Gelände, in dem sich Groß und Klein - und das zum Eintrittspreis von höchstens 18.50 Mark - nach Herzenslust einen ganzen Tag lang tummeln

Alles das ist nicht das Werk eines kapitalstarken Unternehmers. Bühne und Anlage gehören dem Theater-Verein "Naturbühne Elspe e. V.", einer GmbH mit Namen "Western Country", die sich allenfalls einen Geschäftsführer leistet. Erster Vorsitzender ist Peter Hüttemeister, wahrhaft ein Mann, der die Ideen nur so aus dem Ärmel schüttelt. Und der die beträchtlichen Einkünfte eines Jahres nicht nur zur Vorbereitung der nächsten Produktion nutzt. Er investiert, er stattet "sein" Theater mit immer neuen technischen Raffinessen aus - dazu ist er eigens in Hollywood gewesen. Sogar die auftretenden 30 Pferde, wunderschöne Andalusier, sind Eigentum des Vereins.

Mit dem einfachen Theaterspielen gibt der sich nicht zufrieden. Immer muß der Text verständlich sein, und das ist auf einer Freilichtbühne nicht selbstverständlich. Der Schall "streut", er verpufft in die Luft. Deswegen verfügt man über eine aufwendige Tonanlage mit 20 Lautsprechergruppen, die das gesprochene Wort übertragen – und selbstverständlich die "eingemischte" Musik, die auch im Freilicht-Western nicht fehlen darf.

Zu helfen weiß sich Hüttemeister immer. Manchmal werden die Mikrofone mit eingebautem Sender von einem Darsteller zum anderen weitergegeben, sofern der Zeitplan der Auftritte das zuläßt. Oder man spricht den Text vorher auf ein Tonband und spielt "Playback". Der Zuschauer, vernimmt also einen "vorfabrizierten", im späten Stadium der Proben aufgenommenen Text. Das Ergebnis rechtfertigt die Prozedur: Man versteht jedes Wort.

Doch mit Text und Musik allein ist

es nicht getan. Die Karl-May-Festspiele von Elspe setzen nämlich ihren ganzen Ehrgeiz darein, ein schier umwerfendes Action-Theater zu bieten: Nach harmlosem Anfang ist unversehens eine Prügelei im Gange, daß die Funken stieben. Männer werden mit dem Kopf zusammengeschlagen, und weil sie sich sogleich wieder aufrappeln, bekommen sie als nächstes einen Stuhl über den Schädel. Oder man nimmt eine Flasche zum Zuschlagen - die ist allerdings aus Zukker und zerplatzt sofort. Und weil einer allzu eroberungswütig ins Innere des Saloons lief, wird er zuerst (hörbar) gegen die Flaschen der dortigen Bar und anschließend (sichtbar) durch die (Zucker-) Fensterscheiben

Feuergefechte gibt es immer wieder. So wird beispielsweise so etwas wie eine Handgranate in ein Blockhaus geworfen, das nach dem mächtigen Getöse der Explosion qualmend in Flammen aufgeht. Und den Clou des Feuerwerks gibt es am Ende: Ein Bergwerk wird gesprengt, der Bohr-turm des Ölprinzen entzündet sich,

Kein Wunder, daß seit dem 1. Juni men. Man spielt ja, vom Intendanten netou II". Und Elspe ist khug gemig, als 400 000 Zuschauer. Mit anderen



Den Schwarzwold direkt vor der Tür

#### Ferienspaß für die ganze Familie im Schwarzwald: Herzlich willkommen im Steigenberger Hotel in Freudenstadt

Eigentlich liegt das Steigenberger Hotel weniger in Freudenstadt als direkt im Schwarzwald. Denn da, wo sich der Wald nach der Kurstadt wieder zusammenschließt, lädt es zum Bleiben ein. Wer sich gut erholen will und in Form bleiben möchte, wird hier unbeschwerte Ferien genießen. An einem Südhang gebaut, ist das Hotel wie geschaffen für ruhige. sonnige Urlaubs-tage. Hier können Sie nach Herzenslust schlemmen und "schlotzen", schwimmen und saunieren, kegeln, reiten und Tennis spielen (Reithalle und Tennispark mit 4 Hallen- und 6 Freiplätzen am Hotel). Für ein abwechslungsreiches Ferienprogramm mit Wanderungen, Radtouren, Gymnastik... sorgen unsere beiden Ferienhostessen.

Die aktuellen Sommer-Angebote Ein Preisbeispiel: Im Rahmen des Sommer-Attangements kostet ein 14-tägiger Aufenthalt inkl. Halbpension (reichhaltiges Frühstücks-buffet, 4-Gang-Menu, Salatbuffet, samstags Buffetabend mit Tanz) und Begrüßungscocktail pro Person und Woche 763,DM im Doppelzimmer

Freie Benutzung von Hallenschwimmbad und Sauna, Kurtaxe extra. Eigene Bäderabteilung.

Kinder, sind das Preise!

Die Kleineren (bis 3 Jahre) können in einem Zusatzbeit im Elternschlafzimmer umsonst

schlafen, bis 6 Jahre zahlen sie DM 12,- bis einschließlich 14 Jahre kostet das Zusatzbett inklusive Frühstück DM 22,-. Sollten die Kleinen jedoch in einen separaten Zimmer schlafen wollen, teilweise mit Verbindungstür zum Elternschlafzimmer, dann bietet das Steigenberger Hotel etwas ganz Besonderes: Für das erste Kind kostet dieses Zimmer mit Frühstücksbuffet DM 35,-, für jedes weitere Kind im selben Zimmer gelten die vorgenannten Preise. Außerdem bieten wir den Kindern eine Jugend-Halbpension mit Suppe, Hauptgang, Dessert für nur DM 16,pro Tag. Einrichtungen für Kinder: Spielzimmer, Abenteuerspielplatz, Kinderbetreuung mit Programm (Montag-Freitag, jeweils nachmittags).

geschleudert.

Für weitere Informationen rufen Sie uns bitte an oder senden Sie den Coupon ein.

|                         | ere Informationen über:                |  |
|-------------------------|----------------------------------------|--|
| J Freuder<br>J Steigent | stadt<br>perger Kur- und Ferienangebot |  |
| Name                    |                                        |  |
| Straße                  |                                        |  |
| PLZ/On_                 |                                        |  |

STEIGENBERGER HOTEL

